

M. S. Saphir's Schriften.



LG SZAI

# M. Saphir's Schriften.

Siebenfer Band.

1448 11/18

Brünn, Wien & Leipzig.

Verlag von Karafiat & Sohn in Brunn.

Drud von fr. Karafiat in Brunn.



## Ernster und heiterer Eonversations faal.

### Die innern Menschen,

ober:

#### Der öffentliche Gerichtshof im Menschen.

"Dem Menichen wird es fehr leicht, Andere ju beurtheilen, hingegen fehr ichwer, fich in ihre Lage zu verfegen, ohne welche Berfegung gleichwohl feine richtige Beurtheilung möglich ift." Sean Baul in "Sitan".

n jedem Menschen stecken alle andern Menschen ich en und nicht nur die Menschheit. In jedem Menschen steckt ein Doctor, ein Udvokat, ein Beichtvater, ein Polizei-Agent, ein Oberstfüchenmeister, ein Architekt, ein General, ein Nachtwächter, ein Haidut, ein Mecensent, ein Eriminalrichter, ein Uhrmacher, ein Minister, eine Köchin, ein Nabbiner, ein Diplomat, ein Taschensvieler und noch Mehrere und Andere.

Geht der Mensch vor einem im Bau begriffenen Hause vorbei, so ist er Architekt: "Ich hätte das Ding so gebaut!" — Besucht er einen Kranken, so ist er Arzt: "Folzgen Sie mir und nehmen Sie das und das." — Erzählt man ihm einen Prozeß, sagt er: "Wenn ich Ihr Avvokat wäre, so hätt' ich das gethan!" — Erzählt man von

einem Diebstahl, fagt er: "Ich als Polizeivirector wurde das gang anders anfangen!" - Lieft er eine verlorene Schlacht, so jagt er: "Ich bin zwar kein General, aber wenn ich gesehen hätte, daß die Cavallerie von dort kommt, hätte ich die Infanterie von dort kommen lassen!" — Erzählt man ihm von den Dresdner Conferenzen, so fagt er: "Ich hätt' mit dem Manteuffel anders geredet!" — Fährt er über den Semmering, fo fagt er: "Ich als Ingenieur würde die Bahn durch den Adlitsaraben über den Rogel dort und den Hügel da und bei jener Schlucht dort u. f. w. gebaut haben!" - Bort er von den Finanzen, so sagt er: "Das ist Alles nichts, ich würde ein gang neues Weld einführen, Gold und Silber ift ja nur Einbildung u. f. w." Rurg, jeder Mensch ift in sich überzeugt, es wäre Alles, was er wäre, besser als alle Andere, die das sind, was er wäre, aber nicht ist.

Aus dieser Neberzengung im Menschen kommt es, daß der Mensch beständig in sich ein öffentliches Gerichtsversfahren hat, daß er über Alles urtheilt, Alles beurtheilt und verurtheilt und zugleich executirt, denn in ihm sitzt ja Alles! Der Mensch ist bei diesem seinem öffentlichen Gerichtsversahren in sich zugleich Staatsanwalt, Ankläger, Präsident, Geschworner, Zeuge, Richter und Vollstrecker.

Icder Theil im Menschen hat sein eigenes Verlansgen: der Mensch ist aus lauter innern und äußern Theilen zusammengesetzt, die stets ihr eigenes Verlangen haben: das Verlangen des Magens heißt Hunger, das Verlansgen der Leber heißt Durst, das Verlangen der Hand heißt

Habsucht, das Verlangen des Ohres heißt Reugier das Verlangen des Auges heißt Schaulust, das Verslangen der Sinne heißt Wollust, das Verlangen der Hüße heißt Müßiggang, das Verlangen des Geistes heißt Freiheit, das Verlangen des Heißt Liebe, das Verlangen des Gemüthes heißt Sehnsucht und das Verlangen der Seele heißt Unsterblichkeit!

Aber die Milz und die Galle und die Nieren haben auch ihr Verlangen, und ihr Verlangen heißt: Schwarz= sehen, Anklagen, Verurtheilen! Und endlich das Verlangen der Muskelkraft heißt: Steine auf die Menschen wersen!

Aber der Mensch im Innern, der innere Mensch, soll den andern Menschen vom Acusern nicht anklagen und nicht richten, ohne im Innern des Angeklagten alle Acten genau durchgelesen zu haben, und soll nicht urtheilen, bis er im tiessten Innern des Angeklagten ergründet hat und ersorscht alle Motive und Grundursachen, und bis vor ihm ausgedeckt liegt die angeschuldigte That, von dem Augenblicke an, wo sie Gedanke war bis zu dem Augenblicke, wo sie zur That in dem innern Menschen wurde; und versurtheilen soll der innere Mensch nicht, bis er sich selbst volkommen und ganz und mit Kopf und Herz und mit Nerv und Muskel in die Lage des Angeklagten geseth hat!

Da ist ein Schuldiger, der zu schmählicher Strafe, zum schändlichen Tode verurtheilt ist; begnügt Euch mit der Strafe des Himmels, mit der Gerechtigkeit der Gesetze, mit der Execution des Nachrichters, aber richtet in

Eurem Herzen nicht nach, seid keine innern Nachrichter bis Ihr durchschaut habt das ganze Actenhest von
Minuten und Secunden, die sein Berhängniß ihm gestochten hat; bis Ihr durchschaut habt das Labyrinth der
Schicksale, in welches ihn das Schicksal gestoßen vom ersten
Dem seiner Geburt bis zum Memente der That; bis
Ihr gesehen und gehört habt all sein Kämpsen, Ringen,
Sträuben und sich Mühen gegen den Entschluß, bis
Schmerz, Unglück, Beh, Zusall, Geschick, Blut, Bosheit, Reizung, Noth, Berzweistung, Bergessenheit, Betäubung sich seine Seele so lange wie einen Ball zugeworsen
haben, bis sie dem Fall nicht mehr entgehen konnte,
dem gräßlichen! Darum richte nicht, Du innerer
Mensch, sondern seize Dich in die Lage des Gerichteten,
und dann —: Ecce homo!

Da ist ein Selbstmörder! Der Himmel wird sich der schuldigen Seele verschließen, die Kirche versagt ihm die geweihte Erde, der Himmel gehorcht dem Ewigen, die Kirche ist die Vollstreckerin des Himmels, aber Du innerer Mensch, richte nicht, beurtheile nicht, verurtheile nicht den Unglücklichen, der den Strich unter seine Lebenserechnung setzte, bevor Gott den Abschluß besahl, bis Du Dich in die Stelle des Unglücklichen gesetzt, bis Du alle Uebergänge durchgegangen bist, über welche er von der Liebe zum Leben bis zum Wegwersen desselben ging, und wie er von Schritt zu Schritt ging mit blutenden Händen, mit wundgerissenen Füßen, mit zerschlitztem Gerzen, mit zerschlitztem Gerzen, mit zerschlitztem Gerzen, wie sein

Lebensgang vielleicht nur ein Bang unter Sagelichloffen, unter niederströmenden Pfeilen, unter ichwülen Gewittern war, wie jeder Tag ihm neue Nattern aus Berg warf, wie jede Stunde an Die icharfen Eden seines Seins auschlug, bis es Funten gab, wie jede Minute eine Hoffnung, einen Bunfch aus seinem Leben zog und sie zertrat, wie iede Secunde mit fressendem Bollenstein an seinem garteften Befühle ätte, wie sein ganges Dasein nichts war, als ein Berabfahren von einem Stachelbaume, Der alle feine Stacheln in Die Bobe richtete; wie endlich Berzweiflung, diese hin= und herfahrende Lauferspinne über feine Seele bin- und herlief, bis diefe Seele den Bedanfen, über den sie nächtlich gebrütet, in willfürloser Ueber= wältigung zur That macht! Darum richte nicht, Du innerer Menich, bis Du Dich in die Lage dieses Unalücklichen gesetzt, und dann —: Ecce homo! —

Da sind Menschen und Thaten, über die das Geset oder die öffentliche Meinung und die mächtige, heilige Herstömmlichkeit der Dinge abgeurtheilt hat. Wohl! die öffentliche Meinung ist unangreis bar, weil sie ungreis bar ist, das Hertömmliche ist heilig, weil wir nicht wissen. woher es kommt, aber der innere Mensch sondere sich ab von der öffentlichen Meinung, der innere Mensch ist nicht herkömmlich, der innere Mensch ist eine heimliche Meinung und ein heimliches Gericht, und nichts Herkömmliches; darum richte der innere Mensch nicht mit der öffentlichen Meinung, er richte nicht, er beurtheile nicht, er verurtheile nicht, nicht der Schein,

nicht ben Gedanken, nicht das Wort, nicht ben Aufschrei der Andern, der Angeklagten, der sich vor ihm Breisgebenden, bis er gang in ihre Lage sich deukt, bis er in die innerften Falten ihres Bergens geblickt, bis er kennt all' die Regenguffe und Pfeilregen und Staubfälle und Wolkenbrüche und Dachtraufen, unter welchen diefe Menfchen weggingen mit gebengtem Haupt, mit gefrümmtem Leib, mit zerschütterter Bruft, mit wundem Bergen; bis er zusammengerechnet hat die Summe aller Berletzungen, die jene Herzen erlitten, alle Stiche, die Bosheit ihnen beigebracht, alle Nisse, die Berrath in sie gerissen, alle Wunden, die Unwerth ihnen schlug, alle Quetschungen, Die sie im Drucke ber Zeit erlitten, allen Sohn, den sie von Fühllosigkeit erduldeten, alles Weh, das Robbeit über fie ausgoß, alle Bitterniß, in welche Undank sie unterrauchte, alle die tausend und tausend Nadelstiche von der Actnadel der Unwürdigkeit, unter welcher sie Jahre lang still hielten, ohne zu zuden, Die stillen Schmerzen all', die in diefem Bergen standen, und die der Simmel nicht einmal in Thränen auflöste, all' das Jahre lange Berren und Zupfen des fühllosen Egoismus an den feinsten und zartesten blosgelegten Nerven diefer Herzen, dann, innerer Mensch, dann richte nicht, sondern setze Dich in die Lage dieses Menschen und —: Ecce homo!

Du innerer Mensch, Du heimliches Gericht im heimlichen Menschen, Du schwarzverlarvte Behme in dem Brustverließ des Menschen, richte nicht, urtheile nicht, verurtheile nicht, richte das Thun und Lassen jener Menschen nicht, von dessen Herzen Du drei Späne gehauen, ohne sie zu hören, damit der ceremonielle Hohn Deines entsecten Urtheits sich nicht kehre gegen Deine eigene Brust, und Dich einmal selbst vorlade vor das Gericht in Dir selbst, und Dir zuruse: Ich richte Dich, wie Du gerichtet, ohne Dich an die Stelle des Angeklagten gesetzt zu haben, ohne seine Leiden, seine Schmerzen, seine Känupse, die Reihe von Schändlichkeiten und Kränkungen und Verletzungen und Aufstachlungen und Verräthereien und Unwürdigkeiten, die er erlitt, als Entlastungszeugen vorzuladen und anzuhören, ohne ihm die größte Nechtswohlthat: die Ergründung seines Seelenzustandes angedeihen zu lassen, — so wie Du gerichtet, so werde gerichtet, dann —: Ecce homo!

Du innerer Menfch, richte nicht über bas Thun und Lassen der Andern, parfümire Dich nicht mit Brüderie, falbe Dich nicht mit Verschämtheit, mische Dich nicht darein mit Deinem Urtheile, wenn neben Dir ein Mensch in bem Augenblick, wo seine Menschlichkeit von schnöder Unbill, von ichwarzer Entartung angepackt wird mit glühender Zange, wenn Gemeinheit und Unnatur fo lange in einem Bergen herumwühlen, bis sie den tiefversteckten Zorn, den langzurückgehaltenen, den blutrothen Zorn mit Gewalt heraus= gejagt aus seiner Höhle, und er Gebrauch macht von seinen gottgeschenkten Krallen! Richte nicht und werfe Deinen Stab nicht inzwischen, wenn ber Mensch, ber tiefgereizte, beraustritt aus sich selber und mit sich selber ringt, wenn er Luft madzen will bem Herzen, in welchem unendlich lang und ftill mißhandelte, wundgepeitschte Gefühle und Empfindungen wie Cyflopen bei dem lang angeblasenen Feuer endlich ansangen zu hämmern und zu schmieden unt das Zertrümmerungswerk zu beginnen; wenn so der Mensch mit sich und seinem Ingrimme öffentlich auf einen Niederwurf geht, halte Dich sern, innerer Mensch, moralistre nicht, bis Du in einem solchen Herzen gewohnt hast, setze Dich in die Lage dieses Herzens, und dann —: Ecce homo!

Du innerer Mensch, beurtheile weder die Gesühle, noch den Charafter, noch die Ausbrüche anderer Menschen, bis Du Dich in ihre Lage, in ihren Charafter, in ihr Fühlen, in ihr Blut, in ihre Liebe, in ihren Hag, in ihre Nerwen, in ihre Kraft, in ihre physische und geistige Beschaffensheit, in den ganzen Gang ihrer Empfindungen und in den ganzen Cyflus dessen eingelebt hast, was sie gestritten, geslitten, erlebt, erstrebt, geduldet und verschuldet haben!

Du innerer Mensch, legst bei Deinem Urtheil den Maßstab an Dich an! Ungerechter! Hast Du dieselben Merven, die der Andere hat? Hast Du dasselbe Blut? Hast Du dieselbe Urtrast des Denkens und Fühlens? Hast Du schelben Kämpse und Siege und Niederlagen erlitten, wie dieser Andere? Ist Dein Herz von denselben Gefühlen durchzittert worden? Hat Dein Auge dieselbe Thräne durchzichnitten? Ist Deine Brust von demselben Erdbeben erschüttert worden? Sind Deine Avern mit demselben heißen Feuer durchspritzt worden? Ist Deine Seele durch die Spitzruthengasse solcher Ersahrungen gelausen? Ist Dein Ich auch so gejagt, gehetzt worden von der ganzen Meute des Berraths, der Gemeinheit, der Niedrigkeit, des Undanks? Hast Du es auch stets und immer wieder von Reuem

versucht, die aufgeregten, gepeitschten, endlich empörten Stlaven: die Leidenschaften, die Wilden und Schwarzen in jeder Menschensecke, mit kaltem Geist zu bändigen, und ist es benn Dir stets gelungen? Warst Du auch innerer Triedensrichter in Dir selbst, wenn auf einmal Bosheit und Sünde alle eingeschlasenen Processe und alle mit gesschlossenen Augen liegenden Kämpse und Krämpse in Deinem Innersten aufrüttelten und zum Angriff reizten?

Du innerer Menfch, richte in der kalten Zone Deines Berstandes nicht darüber, daß in der heißen Zone der Leidenschaft riesigere Geschöpfe, stachligere Pflanzen, wilderes Wachsthum gedeihen!

Du innerer Mensch, wohl ist es bequem, auf dem Maulthiere seines Phlegma, von den Fackeln des Verstandes beleuchtet, über die Höhen und Gipsel anderer Herzen hinzuziehen und sich seines sicheren Lebenspfades zu rühmen, während diese Höhen von Gewitterstürmen umtobt, von Stürmen zerrissen, von Zerklüstungen durchschnitten, nur dazu da zu sein scheinen, daß das Licht einer Fackel sie grell beleuchte, und er ausrusen möchte: wie schrecklich! —

Du innerer Mensch, der Du stets den Kopf als Steuermann willst, und nie das Herz oder das Blut, richte nicht, bis Du mit diesem Steuermann auch gesahren bist auf dem Meere des Lebens, durch Sturm und Klippen, durch Riesenwellen und Brandung, durch Windesgeheul und Wogenschaum, so lange vergebens fämpsend gegen Orkan und Donner und aufgebäumtes Clement, bis der Kopf endlich das Steuerruder sinken läßt und stumm zuschaut!

Du innerer Mensch, warum hast Du blos ein Sehrohr für das, was Du siehst und lesest von einem Menschen, warum hast Du blos ein Hörrohr für das, was Du hörst und was man Dir sagt von einem Menschen, warum hast Du für ihn nicht auch ein Fühlrohr, ein Stethossop, das Du anlegst an den andern inneren Menschen, an sein Herz, um herauszufühlen den Umlauf seines Blutes, das Klopsen seiner Adern, die Verengerung und Erweiterung seiner Herzader, die Eiterungen seines tiesen Webes, die Verblutungen seiner Aorte?!

Darum, innerer Menich, richte nicht, urtheile nicht, verurtheile nicht, und wenn der ausbrechende Zorn einmal offene Tafel hält und zu Berichte sitzt, wie Attila am freien Markte, und Die Schuldigen züchtigt aus gott= abgestammtem eigenem Richteramt, und er Euch einladet jum Zuschauen, bann schaut zu, aber urtheilt nicht, bis Ihr Euch an die Stelle des Taselgebers sett, bis Euch wie ihm Die Schlechtigkeit Bitterfalz in Die Schüffel Des Lebens geschüttet, bis Euch wie ihm Schlechtigkeit ben Trank ber Mahlzeit vergällt, bis Euch wie ihm Schlechtigkeit die Gänge der Tafel zerworsen, verwirrt und zerrüttet, bis Euch wie ihm Schlechtigkeit das Blas bis zum leberfliegen gefüllt, bis Euch wie ihm Schlechtigkeit jeden Brofamen vergiftet, bann stellt Euch Euch selbst gegenüber, schaut bann Euren inneren Menschen an, und dann —: Ecce homo!

#### Der Brautschleier.

Fefigebicht zur Bermählung Gr. Majestät bes Raifers Frang Joseph mit Ihrer f. hoheit ber Bergogin Elisabeth in Baiern.

Es faßen vier Elfen, ich weiß es nicht wo, Sie faßen am Webstuhl so heiter und frob; Es saßen vier Elfen, ich weiß es nicht wann, Und webten am Webstuhl und lachten sich an; Es saßen vier Elsen, ich weiß nicht wie lang, Und webten am Webstuhl bei süßem Gesang.

Es stiegen vier Englein vom himmel herab, Mit silbernen Flügeln und güldenem Stab; Es traten vier Englein zum Websinhl ganz sacht Und sah'n das Gewed' an, voll Zartheit und Pracht, Es fragten vier Englein, in huld und in Zier: "Ihr vier Elsen schone, was webt ihr benn hier?"

Die vier Essen iprachen verschämt und halbsaut: "Wir weben ben Schleier ber lieblichsten Braut, Ihr vier Englein scheint aus bem himmel entschwebt, Bu rathen uns, was in ben Schleier man webt Der herrlichsten Braut, die im Erbenthal sebt; Die herrlichste Braut auf ber Erbe ist's werth, Bon Englein und Essen zu werden beschert!"

Da nah'n die vier Englein zum Webstuhl heran Und Jegliches stellt zu ben Elsen sich bann, Da fragte ein Englein mit himmlischer Ruh': "Du jüngste ber Elsen, was bentest jeht Du?" "3d bente," verfette bas Elfden jo fein. "Gin Sternlein am himmel möcht' Abends ich fein! Bie icon mar's, zu schiffen burch Licht und burch Raum, Der Erbe au ichenfen ben gulbenen Sanm! Bie icon war's, bem Menschen, wenn's Berge ibm bricht, Bu füllen bas Auge mit hoffnung und Licht! Bu bauchen in' Bufen vom Jenfeits ben Reim, Bu trinfen von Wimpern Die Thränen gebeim! Bu fteb'n wie ein Blumlein am Bufen ber Dacht! Bu wachen beim Gram, bei bem Reiner fonft wacht! Bu machen mit Müttern am Betteben vom Kind! Bu leiten ben Schiffer burch Dunfel und Bind! Die Erfte au fein, wenn die Wolfe gerreißt, Die Nachts einen sonnigen Morgen verheißt! Und weil nun ein Sternlein fo Bolbes thut fund, D'rum bent' ich an's Sternlein zu jeglicher Stund'!"

Da sagte ber Engel: "So webe, mein Kind, Ein Sternsein hinein in den Schleier geschwind'; Denn gleich einem Stern diese Braut einher zieht, Im Aug' auch ein liebliches Sternsein ihr blüht; Ein Sternsein auch wohnt ihr im Herzen fürwahr, Ein Sternsein auch hellet den Busen ihr tsar, D'rum webe, du Else, ein Sternsein auch ein, Sie wird ja ein Sternsein am Thronhimmes sein!"

Bur zweiten ber Elfen ein Englein tritt zu: "Du zweite ber Elfen, mas benteft jest Du?"

"Ich benke," versetzte das Elschen so fein, "Ein Beilchen im Frühling möcht' gerne ich sein! Wie schön wär's, dem Bräntigam Frühling mit Lust Als erstes der Blümchen zu schmiden die Bruft! Wie schön war's, als sinniges Blümsein im Moos Gesuchet zu werden vom berrlichsten Loos,
Wie schön war's, durch Hauchen den Dust in die Flur Dem glänzenden Kitter zu zeigen die Spur!
Wie schön war's, als Beilchen zu fragen, verwirrt:
Mein hoher Herr, weißt Du, wie's Beilchen denn wird?
Bom Himmel blan ein Tröpschen Than Fällt bei des Mondes Schein in's dunkse Moos hinein,
Es soll auf Erden ein Blümchen werden,
Zwischen Himmel und Erd', vom Himmel es begehrt:
"Stell' mich nicht zur Schau! Birg mich in der Au, gib min ein Kleidchen blau,

Mit einem Bischen Dust für meine nächste Lust, So gang am stillen Ort, so bluh' ich gerne fort! — Der himmel gewährte bem Beilchen sein Kleib, D'rum bent' ich an's Beilchen zu jeglicher Zeit!"

D'rauf sagte ber Engel: "So webe, mein Kind, Ein Beil chen hinein in ben Schleier geschwind! Denn gleich einem Beilchen ist hold biese Braut, Bom himmel auf Erben herniedergethaut, Und gleich Einem Beilchen, so dustig und zart, So hat sie die Neinheit bes Thaues bewahrt. D'rum hat ein erhabener Sinn es gepflückt, D'rum jehund das Beilchen bie Kaiserkron' schmüdt!

Bur britten ber Elfen ein Engel tritt gu: "Du britte ber Elfen, was benteft jest Du?"

"Ich benke," versetzte das Clichen is sein, "Ich möchte am liebsten ein Lorbeerzweig sein! Wie schön wär's, zu schmüden ein ritterlich Haupt, Das früh sich die Schläse mit Ruhm hat umlanbt! Wie schön war's, zu schmisten ihm Darnisch und Schild Als Rahmen zu bienen dem sprechenden Bild! Wie schön war's, als Sinnbild von Ruhm und von Ehr' Dem Vaterland sprechen vom siegreichen Heer! Wie schön, mit Veteranen in Schlachten ergraut, Am Altar des Ruhmes zu werden getraut! Wie schön war's, dem Dichter, vom Glücke verwais't, Als Blatt zu verkinden, was Rachwelt verheißt! Wie schön war's, zu ruhen bei Kronengeschmeid'! D'rum benk ich au Lordeer zu jeglicher Zeit!"

D'rauf sagte ber Engel: "So webe, mein Kind, hincin in ben Schleier ben Lorbeer geschwind,
Denn ber biesen Schleier wird lösen vom Haar,
Dem grünet ber Lorbeer ums Haupt schon sürwahr,
Er bringt ihn mit Scepter und Fürstentalar,
Uls Bruber ber Myrthe ihr mit zum Altar.
Der Lorbeer gebühret bem rosigen Blut,
Der Lorbeer gebühret bem freudigen Muth,
Der Lorbeer gebührt ber entscheidenden That,
Im Felde der Thaten, im sinnenden Kath,
Der Lorbeer, die Pssaze aus seurigem Saft,
Schmückt würdig die Krone, das Schwert und den Schaft
Dess her aus Getrümmer und Bahnsinnes Haft
Zein Neich als Erretter empor hat gerafst
Durch einigen Sinn und vereinigte Kraft!"

Bur vierten ber Elfen ber Engel tritt gu: "Du vierte ber Elfen, was benteft jett Du?"

"Ich bente," versetzte bas Elfchen so fein, "Ich möcht' nach Gewitter ein Regenbogen fein! Wie schin war's, auf finstere, wolfige Banb Bu malen bie Hoffnung mit farbiger Sanb, Wie schön war's, nach Blit und nach Donnergeroll Der Welt zu verfünden, daß Gott nicht mehr groll'? Wie schön war's, zu melben ganz strahlend vor Freud', Daß Gott allen Menschen ihr Fehlen verzeiht. D'rum bent' ich, das Gine, das Gine allein: Wie schön war's, zu fünden durch Licht und durch Schein. Daß Alles vergeben, vergessen soll sein!"

Da fagte ber Engel: "Go webe, mein Rinb, Den Bogen ber Bris in' Schleier geschwind. Und binein, mit garter Sand, Der Bergeibung Unterpfand, Regenbogen, Gnabenband, Ausgespannt von Gottes Sand Ueber neu verjüngtes Lanb! Regenbogen Gottes meint: Wolfe bat genug geweint! Regenbogen Gottes fcbreibt: Bolfe gebt, boch Sonne bleibt! Regenbogen Gottes fagt: Erbe bat genug gellagt! Regenbogen Gottes fpricht: Ewia gurnen fann ich nicht! D'rum, Elfe, b'rum web' in ben brautlichen Schleier. Bestimmt für bie Stunde ber beiligen Reier, Den Bogen ber Onabe in lieblichem Reuer! Wer liebt, fühlt im Bufen bie Gotter erwachen. Wer liebet, ift gludlich, will gludlich auch machen, Wer beim filhrt bie Blume, fo lange erfebnt. Deff Berg für bas Glud aller Menschen fich bebut! D'rum webt nur ben Bogen ber Traumphantafie Und webt in ben Bogen bas Wort voll Magie. Das Wort, bas viel ichwerer, als Beift und Benie, Das Wort, bas viel ichoner, als Sangmelobie.

Ein Wort, vor bem Engel selbst bengen bas Knie, Ein Wort, bas ber himmel ben herrichern verlieb, Ein Wort, bas von Gottes Wort treue Copie, Den Demant ber Worte, bas Wort: "Umneftie!

Die vier Elfen borten's und webten es jein, Die vier Englein fagten's und lächelten b'rein, Die vier Elfen ichafften ben Schleier aans ichnell. Die vier Engelein nahmen ihn mit fich zur Stell'. Bier Englein, vier Elfen, fie faßten ibn an Und trugen burch weißblauen Simmel ibn bann; Die Englein, fie beten ben Segen babei, Die Elfen, fie fingen bie Brautmelobei. Es bullten bas liebliche Untlit barein Bier Engel, vier Elfen im fonnigen Schein; Es gingen gur Rirch' ungefeben auch mit Bier Engel, vier Elfen, als Hodzeitgebitt'. Es nahmen ben Schleier, nach Rird,' und Altar, Bier Engel, vier Elfen ihr gart aus bem Baar, Es legten ben Schleier, fo gart und fo lof', Bier Engel, vier Elfen ber Soben in'n Schoof, Es schwebten bann wieber in Lufte empor Bier Englein, vier Elfen und fangen im Chor:

> "Mun zum Fest der Hulbigungen Strömt alle Welt herein, Wer ein holdes Weib errungen Mische seinen Jubel ein!"

#### Cheheiligkeit.

Es gibt kein heiligeres, das Herz mit einer füßeren und ftilleren Seligkeit füllendes Wort, als bas Wort: Che! Wehe dem Leser, dem nicht jett schon Dieses Wort ins Berg bineintont und mit leifer Ahnung jener Seligkeit barin gitternd fort- und nachklingt! Die Che ift bas Rosenfest ber Liebe, ber große Bereinigungstag ber Seelen, bas Ineinanderweben zweier Besta-Manimen auf dem Altare der reinsten Tugend. Rach dem füßen Vortraum der Liebe, in bem wir die Zeit wie an einer Blumenuhr, nur an Blutenkelchen und Rosendolden messen, und das Allspiel des Universums wie eine Flötenuhr uns umklingt, nach biesem Borhimmel voll Frühgold und Morgenrosen, tritt ber Jüngling in die heilige Stiftshütte ber Che, und ber wahre himmel nit seinem nie sterbenden Blau und feiner unendlichen Tiefe, mit feinen nie erbleichenden Sternen und seinem ewigen Sphärenklange lenkt fich berab auf fein Saupt, und leuchtet mit seinen hellen und warmen Strahlen weit in fein Leben hinein.

Da umfaßt der Jüngling sie, die Einzige, die er lange mit zartem Flügelschmelz in scheuer Achtung auf den Fittigen seines Herzens getragen, die er mit lockenden,

bebenden, leisgehauchten Liebesklängen nachzog und nachsfang, in den stillen Blumenaugen ihrer Jungfräulichkeit, und im stillen keuschen Schauen sich ergötzt an dem Spiel ihrer Augen, in tenen die Botivtaseln der Unschuld und der Reinheit unter der Feuerkassade ihrer Blicke in süßen Zügen schwammen; da umfaßt er sie in der Polhöhe seines Glückes, und ein lauter, belebender Auserstehungshauch weht warm und frisch über die eingesunkenen Leichens und Leidenshügel seiner langen, stummen Liebe hin, und wie am großen Gräsberseste steigen alle seine Hoffnungen und Wünsche heraus aus ihren Todtenhüllen und slechten ihm ten Immergrünskranz himmlischer Shewonnen um die glückumslogene Schläse.

Wehe und wehe aber den Jünglingen, denen die Liebe nichts ift, als eine Spielmarke ber Zeit, nichts als bas Vorgebirge der Genughoffnung, denen die Hallelujaden reiner Sympathie wie die feszennischen Lieder heißtochender Sinne erklingen, benen bie Che nichts ift, als ein gesellschaftliches vierhändiges Spielstück, nichts, als wie das Baar oder Unpaar der Leidenschaft! Diese erblicken in dem reinsten Spiegel bes reinsten Mädchenblices nur ihr eigenes Selbst, diesen an sich selbst nagenden Lustreufel und Scorpion; diese hören in dem garten Schlagen ber mit heiligem Dunkel überbauten Jungfräulichkeit nur bas Pochen und Hämmern ihres in sich getragenen Bohr- und Todtenwurms der Gier, und das leife, nur den Blumenfingern der Reinheit verspürbare Pulsiren jungfräulicher Liebe ist ihnen blos der Auctionshammer der sich losschlagenden Sinnlichkeit! Wehe! und dreimal wehe end! ihr werdet vorgefordert werden und Rechenschaft geben mussen dort über seben trüben Anhauch, mit dem ihr den Spiegel eines reinen Weibergemuthes bestecket; über jeden Stanbsaden weiblicher Blüte, den ihr mit euren Gistblicken angeweht; über jede Sünde, die ihr in der geheinnsten Herzenssalte gegen den heiligen Geist der Tugend begannet; über die heimlichste Thräne, über die leiseste schmerzliche Mundverzuckung der von euch verlocken, betrogenen und in ihrer Zartheit und Wehrlosigseit tief in sich versallenen und niedergesbeugten Weiblichseit.

Ihr edlen und unentweihten Jünglinge aber, in beren nie beflecter Bergensichale ber Goldtropfen feuicher Liebe zitternd hängt — der Gegenstand eurer Liebe schwebe nun blos, wie die geheime Vorahnung eines besfern Seins vor der blauen Ferndecke eurer Seele, oder er blühe ichon im Leben wie das Blümden Angentrost (Euphrasia) vor eurem trunkenen Blick - glanbt mir, ihr zieht an euren Gefühlsfäden und Liebesseilen euren Himmel und den wahren, eure Seligkeit und die unendliche nach euch. Sahet ihr einst das verschlossene Paradies liegen in ben Mugen eurer Beliebten und Braut, so liegt jetzt in ben Bliden eures keufchen, euch anvermählten Weibes das offene Paradies mit seinem immer blütetreibenden Frühlinge und mit der beutlichen Offenbarung eures steten Glückes. Sörtet ihr sonst in ihren Liebkosungen Die Frühglocken Des anbrechenden Wonnemorgens, die leisen, ins Berg hineinklingenden Bortone und Praludien zusammenschmel= zender Accorde, so hört ihr jett in den zärtlichen Tönen

eurer Seelenhälfte die Pfalmenklänge des Friedens und der unsterblichen Liebe, das "Sanctus" der weihevollsten und gottgesegnetsten Eintracht und Seligkeit!

Darum, o darum haltet fest an dem Glauben an die reine Jungfrau, diese Glaubenslehre macht euer künftiges Heil! Eine nur weihet euch, und diese Eine sei euer Polarstern, dem ihr innner und ewig nachzieht. Dgleichet nicht dem Meere, das aus offenem Busen jeden Sonnenblick, jeden Sternenschein zurückwirft und bei jedem Blitzstrahl buhlerisch aufleuchtet, sondern dem Demantstern, der im eigenen Glanze lange leuchtet, der Muschel, die nur einen Tropsen aufnimmt und ihn in seliger Stille zur köstlichen Perse befördert.

#### Der Schonfte Edelftein.

Vergebt, daß ich vor eines Possenspiels Gestalten Bor Euch erschein', mit ernstbeschwingtem Wort; Doch vor der Laune buntbewegtem Walten, Ist manchmal eruste Regung am rechten Ort; Und gerade, wenn das Herz die Flügelthüren Weit geössnet hat für srohen Scherz, Da schlüpst ein Wort, geschaffen, um zu rühren, Dem Bettler gleich sich unbemerkt in's Herz, Und schleicht, wie mit dem Scherze in Verbindung, Sich glücklich durch bis zu dem Winkel der Empfindung

— Und so sei auch dies Wort zu Euch gekommen, Und also gönnt ihm auch ein Plätzchen klein; — Noch sieht es an der Thür', — ein Bischen ist's bekkommen, Doch sieht es off'nes Herz — und — husch! da ist's herein!

— Im gold'nen Saale sitzen sie, die Fürstensöhne, Umgeben von des Purpurs blendendreicher Pracht, Geschmickt mit Allem, was das Leben fröne, Mit Allem, was das Dasein herrlich macht; Und bei der Krone, die im Marmorsaale Aus tausend Sedelsteinen ihre Strahlen blitt, Entspinnt ein Wettstreit sich mit einem Male: "Welch' ein Juwel den höchsten Werth besitzt!" In welchem Edelsteine der schönste aller Kerne, In welchem Edelsteine die reinste Flamme ruht, Welch' ein Juwel am nächsten steht dem Sterne, In welchem Stein die schimmervollste Gluth? —

Und Einer von ben Fürsten sagt im stolzen Tone: "Der Demant ist ber König im Juwelenreich! Ihm gleicht kein anderer Stein ber Fürstenkrone, Und kein Juwel kommt ihm an Glanz und Klarheit gleich! Ift nur ber Diamant in Gluth und Fluth zu schanen."

Der Zweite spricht: "Ich aber geb' bem Fener Den Vorrang, ber ba wohnt im Rubin; Er gleicht bem zartgewebten Rosenschleier, Den Phöbus' Finger durch das Frühroth zieh'n! Rubin englanz, er gleichet bem Erröthen, Der aus bem Schnee von Mädenantlit bringt, Und ein Gedant' an Fasscheit kann ihn tödten, Daß an ber Hand er blaß wird und zerspringt, Und weil Gedante nur von Schuld ihn macht erbleichen, D'rum kann kein and'rer Edelstein an Werth ihm gleichen."

— Der Dritte spricht: "Smaragb allein ist meine Wonne, Im Strahle vom Smaragb liegt Wunderfraft, Weil er dem Ang', das wund vom Licht der Sonne, Durch seines Schmelzes Milbe süße Labung schafft; Wie nach dem großen Schöpfungswort: "Es werde!" Das Feld, die Flur, der Plan, die Au', der Hag, Der Berg, das Thal, die ganze junge Erde Im grünen Jägerkleide vor uns lag, So kann nur aus Smaragdes grünen Flammen, Sin grünes Heer von Frühlingsstrahlen stammen!" —

Dann kommt an die Andern auch die Reihe, Granat, Saphir, Opal erhalten auch ihr Lob, Als sich mit einem Lächeln stiller Herzensweihe Der Jüngste von den Fürsten milb erhob: Ihr habt ben Ebelsteinen allen hier gehnlbigt, Und schwer ist unter ihnen ber Bergleich, Ich aber zeige, wenn Ihr mich entschuldigt, Den allerschönsten Sbelstein boch Ench! Und wollt Ihr ein Paar Schritte mit mir gehen, So sollt Ihr meinen Ebelstein gleich sehen!" —

Und gerne folgen alfogleich bie Unbern. Er führt vom Thore in Die Borftabt fie binaus. Bo fie erwartend, stille mit ihm wandern, Bis an ein taum vollendet, groß geräumig' Saus; Noch hat's fein Dach, es fteben fahl bie Manern, Die Thuren und die Fenfter find ber Flügel frei, Doch wird's, man fieht's, nicht gar fo lang mehr bauern. Daft bas Gebäube ganglich fertig fei. Und an bes Saufes annoch unbeschritt'ne Schwelle Licat robgemeiftelt und vieredig ba ein Stein. Daneben liegt ein Sammer, gleich babei bie Relle, Und Mörtel bringt man in ben Trog berein; Der Würft bleibt fteben, budt fich milbe nieber Und fpricht: "Dies Saus ba, vielgeliebte Briiber, Rächft Gott ift's meinem Schutze anvertraut; Bur Siede und für Rrante ift's erbaut. Sier foll ber Urme bie Genefung finben. Wenn ihm bie Lebensfrafte langfam ichwinden, Sier foll ben Lechzenden man laben, Sier foll am Bett' bes Schlummerlofen, Schwachen Ein freundlich' Auge mitternächtlich wachen; Bier foll, ber jo allein fteht und verlaffen, Mit neuer Buverficht bie Retterhand erfaffen, Bier foll ber mübe Wanberer in ber letten Stunde Ein Friedenswort vernehmen aus geweihtem Munbe, Und biefen Quaber leg' ich jett als Grundftein ein Und fag' Euch frei : Das ift mein ichonfter Ebelftein!"

Da blidten fich gerührt und obn' Bebenfen Die Fürsten all', ben Grunbftein einzusenten, Und gaben fill bann Erbe auch binauf. Und manches Frauen-Thränlein tropft barauf. Und manche fromme Rabre auf ben Grundftein rann. Als fie bas Rreuz auch ichlugen mit bem Sammer bann Und ftill fortmau'rten und beteten babei. Daf es in Gottes Guld befohlen fei! Und es ichien, als ob aus bem frommen Sammerichlag Ein Echo bes Bebets gum oblen Rürften brang: "Bas Du verfentft in ftiller Erbennacht. Das ichaut bas Mug', bas in bem Simmel wacht: Beil Du gemauert haft an Gottes. Stein, Wird eine feste Mauer Gott Dir fein. Und mit bem Saus, bas Du gar ber Erb' vertraut, Saft auf ben Simmel Du gar fromm gebaut! Und trittst Du einftens in ben Simmel ein, Soll biefer einfach ichlichte Mauerftein Dir eine Stufe mehr zur em'gen Bnabe fein!" -

#### Franenwürde.

Deibliche Unschuld und Reinheit im höchsten Sinne ist das höchste und Heiligste auf Erden. Hier ist die Stuse, über welche Gott zum Menschen herabsteigt; eine Jungfrau ist als solche nothwendig zugleich ein Engel in Menschenzgestalt, worüber man das Wörterbuch aller Dichter und Berliebten nachsehe. Kinder nämlich (das heißt Dichter) und Narren (das heißt Verliebte) reden nach einem alten Sprichzworte stets die Wahrheit. Eben darum konnte der ewige Gottmensch auch nur von einer reinen Jungfrau geboren werden, — wie es alle vorchristlichen Sagenlehren ahnen, in denen von der Menschwerdung eines Gottes die Nede ist, — und wer dies Stück der Glaubenslehre umgeht, vernichztet damit zugleich die Gottheit des Christus.

Eben darum ist der höchste Gipsel des Schönen in der zarten Gestalt des unschuldigen Weibes — die Mutter ist nur schön, in so sern sie sich selbst als solche noch Jungsfräulichkeit erhalten konnte — und der höchste Sieg der Kunst in der medicäischen Benus und der Madonna, — darum ist Schönheit und Jungsräulichkeit eigentlich einerlei im tiessten Urgrund. Darum leuchtet der Himmel mit allen seinen Sternen aus dem reinen Blicke der Jungsrau, die

nichts davon weiß, daß ihr unbefangen die Erde betrachtendes Auge den Himmel rückstrahlt durch Offenbarungs-wunder. Darum vermag die edle Herrin den wildesten Ritter zu fänstigen, und darum ist die Tugend, Wahrsheit und Schönheit in allen tugendhaften Sprachen weibslichen Geschlechtes.

Wer dies Heiligthum des Iungfrauenherzens nicht ehrt und anbetet, ist auch kein Mensch, und wer diesen reinen Spiegel des Himmels beslecken kann mit der Lust der Erde, der begeht die eigentliche Sünde wider den heiligen Geist!

Wehe euch neumodischen Weiberhassern, die ihr im reinen Spiegel des weiblichen Herzens nur den eigenen Teusel erblickt, da er doch jedem guten Menschen ein Engelbild zustrahlt. Glaubt und sagt nicht, daß diese Reinheit des Weibes jetzt etwa seltener sei als je; suchet sie nur zu allen Zeiten, und ihr werdet sie stets sinden, wo sie am wenigsten gesucht wird.

Eine Zeit und ein Bolf, wo man die Frauen nicht ehrt, ist eben darum eine schlechte Zeit und ein gesunkenes Bolf, und einst wird das jüngste Gericht von dem gesunkenen Männervolke des Zeitalters Vergeltung sordern sür all' die unzähligen still und heimlich geslossenen Thränen und erstickten Seuszer der verkannten, zertrümmerten und niedergedrückten Weiblichseit!

#### Der Liebe und des Ruhmes Krang.

Dergebt, 3hr Berr'n, ber Dichter felbst, aus boffen Banben 3d biefe fleine Dichtung bier erhielt, Rieth mir, mich an bie Frauenwelt zu wenden Mit feinem ichlichten Bhantafie-Gebilb : Er meint, bas Frauenberg nur fann entscheiben, Db er erfaft, wie bicfes munberfame Ding Empfindet, ichlägt und pocht im Suchen und im Meiben; Und wann und wie es Lieb' am liebsten je empfing; Bie Lieb' muß naben, und wie Lieb' muß fommen, Bie Lieb' muß fprechen, und wie Lieb' muß fleb'n, Wenn fie als Lieb' im Bergen fei willfommen, Wenn Gegenlieb' foll Lieb' entgegen geb'n! -Ihr werbet mit uns Beiben bod nicht rechten, Um Enbe ichlägt es boch in Euer Reich, Denn wenn bie Frauen Grang' und Rorbe flechten, So flechten Beibe fie ja nur - für Euch -! D'rum laufcht und ichaut bie Frauen an zuweilen Mit Eurem Renneraug', fo febr geubt; Und icheinen fie ber Dichtung Ginn gu theilen, Dann applaubirt nur, wenn es End beliebt.

Um Rhein, ba wo die Welle an bes Ufers Saum Sich bricht und murmelt wie im Morgentraum, Da lebt' ein Mäbchen, wundersamlich hold, Bon Essenhand bas blonde haar gevollt,

Das Aug' gefüllt mit Abendhimmels Blau. Ein Rauberichloft bes Matchens Glieberbau, Des Mabdens Blid, jo flar, jo lieb, fo traut. Dem Sterne gleich, ber fich im Rhein beichaut. Des Mabchens Wort, fo jug, fo fromm, fo bell, Gleich Glodenton aus ftiller Briefterzell'; Des Mabchens Bang, fo flint, fo leicht bewegt, Der Blüte gleich, Die fich im Weste regt, Des Mabdens Berg, ein unbeschrieben Blatt, Auf bas noch Lieb' fein Wort gezeichnet bat, Das wie im ftillen Thal ein ftiller Gee Bemacht nicht wird vom tiefen Liebesmeb. Im felben Ort lebt auch ein Brübervaar. Die liebten Beibe fie. fo tief als mabr. Doch ihre Liebe nicht, und nicht ihr Schmerz Erregten ibr bas rubig ftille Berg: Und als fie jahrelang geworben vergebens in Lieb'. Als falt und fühllos ftets die Jungfrau blieb, Da litt es Beibe nicht langer im Beimathsbaus, Es trieb fie fort, und es trieb fie binaus Mit Qual und Thränen, und mit Beh und Ach, Berlaffen Berd fie, Sans und Beimathbach, Und zu verfüßen, mas bas leben Bitt'res bot, Erwählen fie die Runft jum Bergfleinob! Denn Runft ift ja bas fiife himmelsbrot, Das Gott bei Leib und Weh bem Leben bot; Es ift bie Runft ber flare Götterhauch, Der füßt bie Blumen wach am Dornenstrauch Es ift bie Kunft ein siifer Tropfen Thau, Der nieberfällt bom nächt'gen Simmelsblau. Der in bes Bergens franke Muschel fällt Und ba zur Berle wird für alle Belt; Es ift bie Runft ein Auferstehungsruf, Der niebertont von bem, ber uns erichuf,

Der aus bem Bergensgrab' erfteben beift Rum em'gen Leben ben verflärten Beift! Und wer ber Kunst sich wirft in offnen Urm. Genei't von Lebensleid und Liebesbarm! Ber Runft geliebt, wer tren ibr immer blieb. Dem fcentt bie Runft auch ficher Gegenlieb'! Die Britter widmen fich ber Kunft, Die lang vertannt Der Runft, die einst geirrt von Land zu Land, Die Runft, Die Bergen rührt und fuß belebt, Die Ibeale in bas fable Leben webt. Die oft burch Thranen ichweres Berg macht leicht, Die oft bem Gram ben Reld ber Tröftung reicht, Die auf ber leichtbeweaten Linnenwand Die Meniden und bie Welt bat festgebannt : Die auf ber flücht'gen Well' bes Augenblicks Berauf beschwört bie Sturme bes Beidids, Die in ber Sand bes Lebens Spiegel traat. Die Bergen läutert, Bergen füß bewegt, Die mit bem Dold von Rauschgold und Babier Tyrannen ftiirgt und ichwingt bas Siegspanier, Die Runft, Die ihre Bilber idreibt in Sand. Die Runft, Die fein Cramen je bestand. Die Runft, Die bas Ratheber nicht erfand, Die Runft, bie, weil fie nie ein Lai' verftanb. In jebem Lehrling ihren Meifter fanb. Die Runft, bie, wie ber Buid im Büftenland. Im ew'gen Fener fteht, bon felbft entbrannt, Die Runft, Die von ber Stunde obem Strand Sinaus End ichifft in ein ergötlich Infel-Land. Kur welche Rachwelt feine Grange manb. Die man belohnet mit bem Schall ber Sanb. Die vielverdiente Runft, bie Schaufpieltunft genannt!

\*

In einer großen Stadt im beutschen Land Erwählten beibe Briiber biefen Rünftlerftanb, Und burch Beruf, Genie, burch bobe Luft, Den loben Götterfunten in ber Bruft. Erftiegen fie bie Stufe bochfter Runft, Und ibnen ward ber Minien und ber Meniden Gunft: Durch alle Gauen bin flog ber Tragoden Rubm, Der Bühnenfunft ein glänzendes Ballabinm. Bon fern und nabe fam ber Fremben Schaar, Bewund'rung gollend biefem Rünftlervaar. Und auch vom fernen Ribein, von ihrem Beimathsort Bog es bas Mabchen, bas einst fie liebten, fort, War's Neugier, war es mehr? Sie war's fich faum bewußt, Es brangte fie ein namenlof' Befühl ber Bruft, Daß fie an Baters Sand balb ankam an bem Biel; Und g'rad' an biefem Tag war Tranerspiel, In welchem fich bas weltberübinte Brüberpaar Den bochften Lorbeer frangte um bas haar; Und Abends bei bes Saufes bellem Schein, Boran auf allererfter Bank ber Reib'n. Da fafi, eralübt in bolber Lieblichkeit. Das Mabden harrend an bes Baters Seit'; Das Stud beginnt, ber Borhang geht empor, Das Madden fibet ba, gang Mug' und Dhr, Der Dichtung Sinn bestricket ibr Bemüth. Bu bobem Roth ibr Antlit ift erglüht; Und ein Gefühl, gemischt aus Scham und Luft, Befchleicht mit Wehmuthsfühlung ibre Bruft, Da tritt ber eine Bruber auf Die Bubn'. Gin lauter Jubelruf begrufet ibn. Und mit Begeifterung beginnt fein Spiel, Sobald fein Ange auf die Gite fiel, Und er erblidt bie Theu'rfte auf ber Welt, Die er als beilig ftets im Bergen balt;

Da fchieft's wie Renerstrom ihm burd bas Blut, Sein Wefen boch aufflammt in SimmelSalutb. Begeift rung judt ibn burch wie Blitesftrabl, Er fühlt bie Götternabe allgumal, Und, angesbornt von ibrer Gegenwart. Sein Spiel zur bochften Rünftlerblume mart, Es reifet feine Red' und fein befligelt Bort Unwidersteblich bie entriidte Menge fort. Der bochfte Beift belebt fein Runftgebilb. Bon Götterabnung ift fein Berg erfüllt, Bu Thranen reift er bin, ju füßem Schmerz, Mit Behmutheschauer füllt fich jebes Berg, Und wie er malt ber Liebe Luft und Qual, Erdröhnt vom Jubelichall ber gange Saal; Und wie barauf bie Bubne er verläßt, Da ichallt ibm nach ein jaudgend Jubelfeft. Bon allen Seiten find ibm nachgesandt Der Blumen viel aus iconer Franenhand, Und einen gluthenvollen Giegesblid Birft er im Abgeb'n lächelnd noch gurud Auf bie Beliebte, bie ba faß und fann und fann, Raum wiffend, daß die Thrän' vom Ange rann. Da tritt ber zweite Bruber auf bie Buhu' heraus; Auch ibn empfängt bes Saufes jauchzender Applaus, Und er beginnt fein Spiel mit Meifterschaft. Die Rebe ftromt vom Mund' mit Beih' und Rraft; Da fällt in bas Parterre binab fein Blid, Er fieht bie Theu're ba, er fabrt gurud. Er wirft ben Blid hinunter noch einmal, Da judt's ihm burch bas Berg wie Blitesftrabl. Es schieft ihm ploblich beif burch Mart und Blut. Es faßt ibn an wie wilbe Fiebergluth, Bor seinem Aug' es blendent schwirrt und flirrt, Die Rebe ftodt, er icheint vergagt, verwirrt,

Bergeffen bat et, was er fagen muß, Berriffen ift ber Rebe ftolger Aluft. Er ftodt, er lallt, er weiß nicht, was er fpricht, Die Menge borcht und ftutt, verfteht ibn nicht, Er bebt und gittert, fteht bann ftarr und ftumpf, Gin Murmeln gebet burch bie Menge bumbi. Und unter lautem Bochen wankt er bebend ab. Gin matter Blid nur fällt auf fie binab. Richt weiter wird gespielt, bas Stud ift aus, In lauten Unwill' geht bas Bolt nach Saus: Das Mäbden boch verläft bas Saus noch nicht, Sie gebet auf Die Bubn' mit blaffem Ungeficht, Und als gefunden fie bas Brüdervaar. Rimmt fie ber Rrange gwei aus ibrem Saar. Und zu bem Ginen fpricht fie gudtiglich: "Der eine Rrang allbier, ber ift für Dich! Du zeigteft beut' Dich mir im Künftlerglang, Dir giemt mit Recht bafür bes Ruhmes Rrang!

"Denn gliidlich, wem in seines Lebens Tagen Die Stirne schmildt des Ruhmes grüner Preis; Bom himmel wird in einem gold'nen Wagen Des Lorbeers ewig underwelflich' Reis Auf Westwindwolfen erdwärts hingetragen, Auf hoher Götter Rathschluß und Geheiß, Auf wessen haupt der Lorbeer fällt hernieder, Dem kilften Götter wach die Augenlider!

"Dem füßten Götter wach die Augenliber, Dem füßten Götter wach das taube Ohr, Daß er vernimmt die unvernomm'nen Lieder Der Nachwelt laut, die sich sein Lob erfor; Daß er erblickt das glänzende Gesieder Der Emigkeit am lichten Himmelsthor; Daß aus ber Zufunft bichtverhüllter Ferne 3hm leuchten feines Ruhmes golb'ne Sterne!

"Ihm leuchten seines Ruhmes gold'ne Sterne, Er wird zum Licht sich selbst auf seinem Pfat; Zum Lebensbaum pflanzt er sich selbst bie Kerne, Die Blüten ichon genießet er als Saat;

Auf irdisch' Glud verzichtet er hier gerne,

Und Lieb' lebt nicht in seinem Herzensrath, Go foll ber Krang bes Ruhmes Dich begliiden, Wer Lorbeer sucht, will feine Roje pfliiden!"

Darauf nimmt fie ben zweiten Rrang und fpricht Bum Andern mit erglühtem Ungeficht: "Es ift bie Lieb' ein fonberbar und eigensinnig Ding, Sit beute Low' und morgen Schmetterling: Wenn man fie ruft, so tomint fie ficher nie, Ruft man fie nicht, kommt fie, man weiß nicht wie; Wo fie bas Berg beglückt, bavon fie ichnell enteilt, Wo fie bie Bergen bricht, fie treu und fest verweilt, Wer ihr entläuft, bem jagt fie nach mit Saft, Wer auf fie fucht, bei bem bat fie nicht Raft; Gie ift ein Rind, bod nimmt man's auf ben Schoof Und liebkof't es, fo wird es riesengroß; Sie ift auch blind, boch fündigt man ein Bischen b'rauf. So folieft fie plötlich taufend Augen auf. Bon was lebt Lieb'? Bon wunderbarer Roft! Die Thran' ift ibr bes Angenabiels füßer Moft: Gin Schwur, ein Senfzer, ein beschrieben Blatt, Ein Bischen haargewind, bas macht fie fatt. Und woran ftirbt bie Lieb'? Sie ftirbt an Sungersnoth. Wenn Treue fehlt, benn Treue ift ber Liebe Brot; Gie ftirbt gerab' wie ein Mimofenblatt, Man faßt fie ungart an, fie welft babin, wirb matt; M. G. Caphir's Edriften. VII. Bt. 3

Sie ftirbt fo wie bie Gisblum', Die am Tenfter fpriefit, Ein bloger Sauch, ein rauber Wind, und fie gerfliefit. Und mit was fpricht die Lieb'? Mit Liebes-UBC. Beginnt mit einem Ich und ichlieft mit einem Web! Ben aber liebt die Liebe allzumeift? Der ihr zumeift bas garte Berg gerreifit, Der für bie Wunden, bie fie fchlägt, Rein Bunber-Mittel bei fich tragt. Der nicht mit einem burren Corbeerblatt Gebeilt bas Web ber Liebe bat. Dem Liebe felbft jo Alles ift. Dafe er barob auf Kunft und Ruhm vergift! Denn Rubm will in Gefellichaft fein, Doch Liebe geht für fich allein, Denn Rubm febt nur in Red' und Wort. Doch Liebe' lebt nur ichweigsam fort. Denn Rubm ber Nachwelt nur entgegenharrt, Doch Liebes = Belt beifit : Begenwart! Und weil Dir Lieb' war mehr als Rubm und Glanz Go reich' ich liebend Dir ben Liebes - Rrang!"

## Scherg und Ernft über Leben und Kunft.

Ja, rieses Leben ist mehr renn ein bloßes Pflanzenvasein, mehr als eine bloße Vorschule ves Todes, mehr als ein bloßes Kerkerathmen, mehr als ein bedeutungsloses und unverstandenes Ding! das sagt uns setz gestirnte Nacht, das sagt uns die Süßigkeit verstohlen vergossener Thränen, das sagt uns die tiese Sehnsucht nach envas, das nicht im Leben ist, und das nicht gestillt wird, nicht von dem Goldsglanze des Glückes, nicht von den Lustblasen der Ehre, selbst nicht von den Seligkeiten zärtlicher und erwiederter Liebe; das sagt uns der sortbebende Laut entsernter harmonischer Töne, Alles, Alles das sagt uns, daß ein tieserer, heitigerer Sinn des Lebens weiße Blätter sülle, daß es ein sinns und bedeutungsreiches Räthsel ist, dessen Aufstwaren.

Die Frauen haffen nichts mehr, als Vorreden, lieven nichts mehr, als Nachreden, taffen sich gerne Vieles einreden, aber selten etwas ausreden.

Alles lernen die Frauen, nur die deutsche Sprache nicht leicht. Daher kommt es auch, daß sie Vieles unrichtig aufsassen und aussühren. So wird zum Beispiel oft das angewisse "Märchen" zur "Frau" (die), ohne daß sie so thut, als ob sie jest blos weiblich wäre. So behandeln sie

oft die abstracten Sauptwörter: "Die Treue", "tie Eparjamfeit", "Die Mutterpflicht" 2c. blos als Nebenwörter: sie leiden die eigenen männlichen Namen in der vielfachen Bahl; sie verwechieln das Weichlechtswort "das" mit dem Bindewort "daß"; sie vertauschen leicht das Renn= wort "Mann" mit dem unbestimmten "man", oft auch mit dem Sammelnamen "Männer"; von den perfönlichen Türwörtern tennen sie nur die erste und dritte Berson "ich" und "er". In den Zahlwörtern nehmen fie oft eine Rull für eine Bahl, und das Bahlen für eine Rull; in den Ordnung & zahlen find fie gang fremd, gewöhnlich ift ihnen der Erste der Beste. Mit den Zeitwörtern geben sie gar falfd um, Die längstvergangene Zeit nehmen fie in der gegenwärtigen, zum Beispiel "ich bin 18 Jahre alt", statt "ich war gewesen" zc. - Dit fagen sie in der anzeigenden Art, was sie doch in der verbinden= ben benken, gum Beispiel "ich könnte heirathen", statt "o, daß ich heirathen könnte!" 2c. Bon ben Bulfs = wörtern fordern fie von ihren Geliebten nur das "Haben"; 311 "Sein" braucht er gar nichts. Bon den Umft ands= wörtern kennen sie blos das "gegen" und "wider" 2c. 2c. Man fieht also, wohin es führt, daß das weibliche Geschlecht bie Sprache nur oberflächlich verfteht.

Es gibt werbliche Wesen, die nichts als Seele sind, aber ohne es sein zu wollen. Ihr Körper ist so zu sagen nur der ätherische, durchsichtige, klare Spiritus, in welchen der Schöpfer die Seele zur Erhaltung in der verwesenden Erden-lust gesetzt, und die wir in diesem krystallreinen Clemente

fast beschauen konnen. Ja, wir sehen Die Scele eines folden zarten flaren Wefens auf der Antlitsfläche fich fonnen. wir folgen ihrem Spiele in den durchlaufenden Lineamenten des lebendigen Mienenspiels, und wir tauchen bis auf den Grund dieser wasserhellen Seele durch die runde, geschlissene, glanzfeuchte Taucherglocke ihres freien, offenen und klaren Anges. Ein solches Wesen ist ein wahres Blümchen Angentrost (Euphrasia), und ihr Rennzeichen ist, daß wir uns stets heliotropenartig zu ihr hinneigen, um sie regellos anzuschauen, aber es ist nicht das vampprartige, gierige Ginsaugen der Blide, es ist nicht das Dreben der geöffneten Paffions- und Leidenschaftsblume nach der glübenden Sonne feines Wunsches, es ist das Erschließen der garten Rachtviole dem keuschen Mondlichte, dem milden Sternenschein; wir seben sie an, wie wir das Sternenblatt betrachten, wie wir im Dunkeln nach bem Schein eines fernen Lichtes schauen, wie wir mit den Augen ausruhen auf einer herrlichen Landschaft, die, in reizenden Massen vom Mondlicht umgossen, sich vor uns aufthut.

Es ist sonderbar, daß das Mädden mit den klein : sten zierlichsten dußchen als Weib den größten drückendsten Pantossel hat, und die scharssichtigsten, thätigsten Jünglinge die kurzsichtigsten und leidendsten Chemänner werden.

Schriftstlerinnen haben die Eitelkeit, daß sie ihrem Namen immer das "geborne von" hinzusetzen. Si, in der Literatur sind die rechten Musensöhne alle gleich wohl und gleich hoch (am Parnaß) geboren. Wollen

fie aber nun schon das "geboren" burchaus beibehalten, so sollten sie wenigstens "geboren zu" und nicht "von" schreiben, zum Beispiel "geboren zu Trauerspielen", "zur Romanschriftstellerin" 2c. 2c., so würde man doch wissen, daß sie dazu geboren sind, wenn man es auch aus ihren Schriften nicht ersieht.

Warum hängt das Triumphkleid der Freude nur leicht und loder um uni're Schulter, und bas feingewebte, thränennasse Resseltuch des Schmerzes legt und schmiegt und widelt sich an und um uns an, fest und unherabreisbar, wie Das Reffustleid der Dejanira?! Ich! jede helle Lebens= erscheinung wirft einen bunklen Schatten hinter sich! Go wird das Segelschiff unserer Gefühle zugleich von dem Segelhauch der Freude und von dem Haarseile der Wehmuth fortgezogen, und eben mitten in den stroßenden Macbeth= tafeln der Luft ruft's plötslich in und: dorthin fcau! und zeigt auf die gestaltlose Beisternähe einer traurigen Empfindung! Aber hat das Geschick nicht dem brennendsten Schmerze wie dem Salamander fühlende Tropfen gegeben? Blüht nicht in jedem Erdenleiden, wie auf der persischen Seenessel, die himmelblaue Blüthe, die Thrane, diese schmerzstillenden Tropfen des himmlischen Baters? Der höchste Grad von Schmerz bleibt auf bem Siedpunfte ber Unerträglichkeit nur einen Augenblick stehen; nach der längsten fummerschweren Erdennacht folgen immer fürzere und fürzere. Die hochgehenden Wogen des Unglücks tragen uns nur höher jum himmel, und wenn wir alle Bünfche über Bord ge= worfen, wenn alle ausgesetzten Hoffnungsboote umschlagen, wenn das ganze Freudenschiff zerschellt, o! dann, ja dann nur drücken wir das rettende Bret desto inniger an uns're Brust, — die Liebe zu Gott!!

Kunst! Künstler! das sind jetzt die Hutschmännschen unserer Zeit, und besonders unserer Theaterwelt! Künstlerin! das sind die salschen Schaumünzen, die Recensenten bei ihrer papiernen Krönung an den Janschagel der Kunst mit vollen Händen auswersen. D! sündiget nicht auf das geduldige Papier los! setzt eine katoptrischsdioptrische Linse auf und seht, wie leer diese Hülsen sind! Setzt die rechten Gehörtrichter an Euer Ohr und hört, wie hohl es klingt! Bon den Dutzenden, die ihr mit dem Namen Künstler belegt, ist es oft kaum der Dreizehnte! Die Toga macht den Römer nicht, das Schwert den Hels den nicht, das Schwert den Hels vialitäten und Gemeinheit den komischen Künstler nicht!

Erst verspricht man sich zur The, dann traut man sich, das ist schlecht; man muß sich erst trauen, dann versprechen. Man verspricht sich, das ist wieder schlecht, man sollte nicht sich, sondern einer dem Ansvern frohe Tage versprechen.

Das Weib liest Romane, um einen zu spielen, ber Mann spielt Romane, um einen zu schreiben.

#### Schmollen und Brummen.

Er.

Der Chestand, das ist ein süßer Stand, Wenn nur das Schmollen gar nicht wäre. Und wer das Schmollen einst ersand, Das war kein Chemann, auf Ehre! Ist seinem Weibchen man auch noch so hold, So sitht sie dennoch oftmals da — und schmollt.

Sic.

Der Chestand, das ist ein süßer Stand, Benn nur das Brummen gar nicht wäre. Und wer das Brummen einst ersand, Das war kein Cheweib, auf Chre! Benn man den Mann auch noch so sanst umsummt, So geht er bennech ost herum — und brummt.

Er.

Wenn sie des Morgens früh erwacht. Sag' ich ihr zärtlich guten Morgen. Da hab' ich's schen nicht recht gemacht, So nuns ich plöglich wohl besorgen, Ich sagt's nicht so, wie ich gesollt. Sie trinket still Kassec — und schmollt, und schmollt.

Sie.

Wenn zeitlich ich im Neglige Den Morgentuß ihm bringe, Da merk' ich es sogleich, o weh! Ihn ärgern früh schon alle Dinge, Er geht herum und "hum't", und "hum't", Er stepst die Pjeise sich — und brummt, und brummt. ET

Ein Glud ift's, wenn bas Weitigen meint,

Borüber geht bas wie ein Regen;

Das Somollen aler, bas ericeint

Die eine Dachtrauf uns bagegen,

Das murmelt fiete, als mar's für loon und Gold,

Gie minter fees Raffee - und ich mollt, und ichmollt.

3 i E

Die freundlich nenn' bas Schelten ich,

Ein Biepftrabl ift es, ber balt enbet:

Mur Brummen nenn' id fürchterlich,

Dem Donner aleide e, ber niemale enter:

Richt laut ift er, nicht fill und nicht verftummt,

Er ftopft bie Bieife ftere - und brumme, und brumme.

ET.

3ch bente oft: Sei boch galant,

Und bild' bir ein, es fei ein' Unbere.

36 tauf ibr Somud und allerhand,

Dag es mit einem Bereden qu ibr mand're,

Bergebene fbricht ber Bere, und aud bas Golb,

Sie ichielt bie Cacen an - und fomolle, und ichmollt.

Sit.

3ch bente oft: es ift ein Mann,

Die find fo ftart in idwaden Geinen,

3ch schmeichle biefem, wo ich tann,

3ch reb' ibm ju, boch auszureiten,

3a, mit bem Bferbe mirb gerrillert und gefummt,

Er feigt bom Pferbe ab - und brummt, und beummt.

E L

Sie ift erpicht, ftete einen Rreis

Bon beaux esprits um fich ju ichlingen.

36 geb' mit Mus' in ungft und Schmeiß,

Ber Dicter, Sanger in bas Saus ju bringen,

Sie lieft und fingt, fie tangt und tollt, Der Rreis geht fort - fie fcmolit, und ichmolit.

Sic.

Rebouten machen ihn oft froh, Das weiß ich schon seit vielen Jahren, Schnell bring' ich einen Domino, Er muß mit mir zum Balle sahren: Wie lustig ist er da, wenn er vermunmt, Er legt die Maske ab — und brummt, und brummt.

Er.

Wie gerne möchte ich bas Brummen taffen, Laß bu bas Schmollen fein, mein Kind.

Sic.

Es sei, ich will beim Wort bich fassen, Obschon ber Mann stets mehr babei gewinne

Er.

So? mehr? hm! hm! hm! - - -

Bie.

\_ \_ \_ ba' brummt er wieberum!

Er.

Bergeih'! Es war gewiß ber letzte Brumm!

Beide.

Bohlan, von jett foll Schmollen und auch Brummen Für — heute wenigstens — verftummen.

# Abend-Vision.

Die Königin unseres Welttheaters, Die Sonne, fank hinter ben Gebirgs-Coulissen unter und zog die lange, rothe, surpurne, mit goldenen Wolfenflitterchen befäete Abendroth-Schleppe über ben ganzen westlichen Himmel nach. Im Zwischenacte von Tag und Racht erscholl die Hoftapelle der Natur, ber Gefang ber Luftbewohner und ber Oftbimmel steckte schon immer mehr und mehr die schimmernden argan= Dischen Lampen an, über welchen Die blaue Decke wie eine ichützende Beildenglocke hing. Der lette verklingende Ton der Abendglocke bebte wie der Scheidegruß des dahin geschwundenen Tages durch stillwebende Zweige. Ich öffnete das Fenster und sah hinaus in die Unendlichkeit, in den Rann, Die Wiege und das Grab aller Wefen. — In dem Oberhause war die Pairstammer der Sterne schon verfammelt, - gerate über mir schimmerte bas Siebengeftirn, Die Septemviraltafel Diefer leuchtenden Welten; Die Natur bielt ihren Athem an, und die heilige Stille lag wie eine Sargbede auf bem geschlossenen Auge ber Welt, - ein warmer Hauch wie der leife Seufzer eines unaussprechbaren Bangens wehte burch die Luft, und zog mich hin in das füße Laubad ber Sehnsucht, - namenlose Empfindungen und Schmerzen legten fich wie elastische Brusthütchen warm und geschmeidig an mich an, und die dunnen Schuppen

fielen ab von den Schnittwunden der Liebe, und rothe, gluhende Tropfen quollen heiß aus ihnen beraus, und die Gismüten der fühlenden Zeit zerschmolzen an dem Hauche einer glühenden Schnsucht; und Lussa's Andenken tauchte wie eine neue, noch unbewohnte Infel ber Seligen aus meinem Bergen auf. — Ich glaube sie zu sehen, und die teifesten Conturen wurden mir ansichtig. Der Goldschimmer ihrer Lockenfülle, das Aetherseuer, das wie ein Freudenseuer der jubelnden Natur aus den Augenkelden leuchtete; das Lächeln, das wie ein Engelfind mit den Lippenrosen spielte; das durchstichtige Sultanstuch überirdischer Reize, das ihr Gesicht umwehte; der Rhythmus ihrer Bewegungen; Alles das spielte wie ein Sonnewendefeuer vor meiner trunkenen Phantafie. — Id fog mit langen gierigen Zügen wie ein Taubstummer an der Süßigkeit der Täuschung, und in mir sprang der Springquell reiner Wonnen, und mein Berg schlug heftig; und Alles um mich zerrann in einen freundlichen Nebel, und in den Augen schwammen mir die zarten Wasserpstänzchen des süßen Wonnemeeres, die himmels= schlüßlein der Empfindungen, und in diesen lichten Wafferwölktgen braden sich die Sternenstrahlen, und alle Farben des Regenbogens glänzten und schimmerten in mein Inneres zurud. Ich war aufgelöst in eine einzige Empfindung einer stummen, stillen und boch glücklichen Liebe; - alle Blutegel des Hasses, der Feindlichkeit, des Neides, sielen ab von mir, und aus ihren dreispitzigen Wundriten floß aus das emporte Blut der Leidenschaften, und das Gift der Lieblosigkeit. — Ich hätte meine Fühlhörner ausdehnen mögen, daß fie die

unendlichkeit umfaßten, und meine Gehör-Maschinen legen mögen an alle Wesen der Natur, um zu wissen, ob auch ihre Bulfe in fo klarer Seligkeit klopfen! Ich wollte mich hinbeugen auf Lussa's Hand, die wie die Hand der Ewigkeit mir aus lichten Wölfchen entgegenstrahlte, und rufen: "D Lyffa, laft in einem Kuffe mein ganzes Leben verfiegen!" Da stieß ich die Stirne an die Fensterscheibe; — ich erwachte aus der Täuschung; die Gestalt verschwand. - Die Thränen-Achre fank von der eigenen Fülle schwer zu Boden, und mein Herz schloß sich zu wie eine Austerschale. — Das Siebengestirn stand noch über mir, und schien mich mit feinen Verirspiegeln bobnguneden! - Alle Sterne fcbienen mit Spott auf mich herabzuschauen, und die Luft dunkte mir schneidend und falt, wie aus den Gisspalten der Bernichtung hervorgeguollen. Durch einen stehenden Nebel wogten die Unrisse einer gigantischen Felsenmasse, und oben auf dem unersteiglichen Gipfel stand Lussa, spielend mit den Sternen, nahm fie wie Lettern aus bem runden Settaften des Himmels und setzte das Wort "Entsagen" zusammen; ich fank nieder im Schmerzkrampf der Gefühle, und die Goldaderknoten der Hoffnung sprangen in meinem Bergen auseinander, die Erschütterung untergrub die Gäulen ber Standhaftigkeit; mein Ange erblindete bei bem Fackeltang ber Geftirne, meine Bruft zog fich frampfhaft zusammen, und in dem Buche meines Lebens war ein leeres Blatt eingeschlossen. Da fühlte ich mich von einem stehenden Dufte eingeschlossen, und eine Sand faßte mich, die Sand war nicht kalt anzufühlen, aber kein Bulsschlag belebte fie, keine

Blutader rollte in ihr, — der Duft, der mich umgab, stand dicht wie eine Säule, und ich wurde von der unsichtbaren Hand ergriffen und mit ihm weggeführt.

Als ich mich von meiner Stelle wegbewegte, flang's hinter mir, als wenn ein Weltbeben das Universum zum Tore läutete — alle Körper fielen wie Sägespäne binter mir weg, und die Hand leitete mich starr und bewegungslos über die höchsten Bergrücken; und in der Tiefe unten rauchte Die Schädelstätte von Millionen Menschengeschlechtern, und darüber stand eine Bluteistede, und ein unendliches Gewinjel zertretener Jahrtausende quoll zu mir herauf; und mir gerann das Blut in den Abern; und ein Schwindel ergriff mich, und ich stürzte hinab in das Gewinsel. — Da fühlte ich mich einen Angenblick schweben auf dem stockenden Blut= dampfe, die unsichtbare Hand ergriff mich wieder und zog mich hinauf in die Luft; und unter mir hing an einem idmarzen Kloben das ganze Weltall, wie die gegerbte Haut einer Riefenschlange, ausgedorret und schwarzscheußlich, und auf dem Bauche und Rücken waren die einzelnen Belten wie falbe Bunkte und Wleden sichtbar, und der Wind spielte mit der hängenden Saut und dorrte sie immer mehr aus. — Da flang's dumpf, wie das Zuschlagen eines Sargtedels in mir, und ber lette Funke verglimmte in mir, - da ergriff sie mich, die falte unsichtbare Sand, und führte mich schnell, wie die Windsbraut, fort durch die wogende Luft, und ein heller Mang floß durch die Wolfe, und der lette Glockenschlag der Zeit erscholl und zerriß den stehenden Duft, der mich eingeschloffen hielt, — über —

unter - neben - und um mid fah ich weiße und schimmernde Sonnenpunkte, und die Punkte wurden immer gröker, flossen in ein großes Lichtmeer zusammen, und in diefem Lichtmeer schwammen, in ein ewiges Lächeln getaucht. Die verklärten Wesichter aller meiner Freunde und Jugendbefannten wie Wafferlilien; und in jedem ihrer Augen quoll eine gitternde Berle, und in Diefer gitternden Berle zitterte das große unendliche Licht und zog mich hinab. und wie ich mich hinneigte zu den schimmernden Gesichtern. verzogen fie fich in Eines, und ihr Lächeln schwamm zusammen, und ihre Thränen flossen in einander, und das ganze Lichtmeer legte und wickelte sich um mich und stürzte mit mir durch die Unendlichkeit bis an die Pforte der Ewigkeit. Weg flogen die Riegel, - hinter mir verschwand die Fallbrude ber Zeit - tag Thor flog auf, und ein Sonnenrad schwang sich im unendlichen Raum — ein nie verstegender Glang ftrömte davon aus, und im Mittelpunfte schimmerte der Brennpunkt, und ich erkannte Luffa. — Aber es mar keine Gestalt, es waren keine Formen; es war nur ein wegender Duft, ein Schimmer, und boch erkannte ich Lussa — ich stürzte nieder neben ihr, - es zischte wie ein Wassertropfen, ber auf glühend Gifen fällt, und ich war aufgelöft in einem lichten Aether und spielte im Abglang Lyssa's; - bas große Sonnenrad brehte sich um uns, und wir standen unter ber Raskade ewigen Lichtes in einem Lichttropfen zusammengeschmolzen, und zogen unsterbliche Bereinigung aus bem um uns in Funken zerstäubenden Strahlenfalle. — Da wehte es mich kalt an; ich erwachte aus meiner Bisson -

nod) stand id) am Fenster, ein kalter Lustzug hat mid erwedt. - Roch hing die blane Ruppel sternenbesäet über mir - die blaffe Mondesscheibe leuchtete wie eine stille Dul-Derin mir zu, - Die Stille sprach mich jo wundersam an, mir ward so wehmithig, wehl, — eine warme Thräne stieg wie die fuße Vorahnung der ewigen Vereinigung mit Enffa mir ins Ange, ich fühlte mich so leicht und mein Berg so voll banger, füßer Empfindungen, — es drängte mich, einem lebenden Wesen an die Brust zu sinken; mein Mund verzog lächelnd zu einem seligen Weinen sich, und die salzlosen Wassertropsen quollen aus dem umflorten Auge, durch welches das besternte All mir Friede und Hoffnung ins Berg blinkte. Ich fank auf die Knie und lispelte die leisen Worte durch die zarte, fortbebende Luft: "D Luffa, wenn du mir and fern bift, wie bort ber glänzente Sirins, und die Un= endlichkeit sich wie ein Riese zwischen uns legt, hörtest du and nie den leisen Seufzer meiner Liebe, und muß ich dich, wie die freundlich leuchtende Welt dort oben, von ferne anichauen und kniend anbeten; doch einst, wenn dies Leben, das Vorwort der Ewigkeit, zu Ende geht, wenn aus den Sargriten lächelnd die Geftorbenen aussteigen, wenn alle Wellen wie Tropfen, und alle Menschen wie Jufusion8= thierchen in Diefen Tropfen in die Hand des großen Baters aufammenrinnen, dann bin ich in beiner Rähe, und ein Element: unsterbliche Liebe, wird uns umschließen, und zu was sich hier tie Seele geneigt, muß sich nach ewigen De= setzen dort festhalten und in ewiger Seligfeit umarmen!

#### Die fille Woche.

Allein mit Dir, mein wundes herz, Mit Dir nur ganz allein Will ich in Andacht und in Schmerz Die ftille Woche sein.

Berathen will ich inniglich Mit Dir mich im Gebet, Benn durch das Weltall feierlich Die Auferstehung weht;

Erfennen möcht' ich nun zur Stund' Bas innig Dich bewegt, Bas Dich bis auf ben tiefsten Grund Zu Lust und Leib erregt;

Ob eitel Ding und weltlich Gut An Deine Thure pocht, Ob Dir Gelüst nach ird'scher Gluth Des Blutes Welle kocht.

Ich will mit leifem Bater-Bort Besprechen Dich allein, Auf daß Du Dich zu Deinem Hort Erhebest fromm und rein.

Bu Deinem Hort, ber für Dein Seil Den Kreuzestob erkannt, Der für Dein ew'ges Seelenheil Vom Tobe auferstand! D febe betend Dich nur um, Wie rings, im vollen Licht, Natur, ein heilig Kirchenthum, Von Auferstehung spricht.

Wie sich das Gräschen, neu belebt, Dem starren Tob entringt, Und srifch und jung das Haupt erhebt Und in die Lüste bringt.

Der Baum, ber schon gestorben war, Berborrt bis auf sein Haupt, Er wird nun wieder blittenbar, An Zweig und Ast belaubt.

Und Blumen stehen priesterlich Bom Opserbust beschwert, Und schau'n empor und neigen sich In Demuth siill zur Erd'.

Die Lilie als Safristan, Sie hat zu Gottes Preis Das Meßgewand schon angethan, So zart und rein und weiß.

Aus jedem Kelche steigt empor Des Weihrauchs heil'ger Duft Aus Bilichen steigt der Andachts-Chor Der Lerche in die Luft.

Und Alles auf bem großen Rund, Bom Menschen bis zur Blum', Es thut die Auferstehung kund Zu Gottes Breis und Rubm. D'rum wird auch hier mein Erbenstaub, Des Leibes Wesenschaft, Der Nacht bes Tobes hier zum Raub, Zur finstern Grabeshaft.

So schwingt sich body zum ew'gen Licht Die Seele allzumal, Benn einst ber große Tag anbricht Mit seinem Gnabenstrahl.

Wer hier ben Schöpfer lobt und preist Und schaut zu Gott hinauf, Als reine Blume steht sein Geist Am ew'gen Frühling auf.

# Lebende Bilder aus meiner Selbst-Biographie.

Wie süß ist die Erinnerung an die Kindheit! Wie lieblich ist der Gedanke an die Jugendjahre!

Rindheit! Maimorgen = Dämmerung des Daseins! Jugend! Frühlings = Connenaufgang bes langen Lebens = tages! Kindheit, Jugend! reizende, füße Bignette und Titelblatt Des Menschenbuches, leichtgeschürzte, flüchtige Borläufer und Blumenftreuer vor dem schweren Gespann des nadrollenden Alters; felig, wer mit entzückender Erinnerung von Euch reren kann! Selig ber, bem Ihr im Gedächtniß bafteht, reichgeschmücht und lichtumflossen, und ihm die Arme öffnet jegtichen Augenblick, wenn er im Lebensstrome aufwärts schwimmt zur Duelle ber Jugend! Dreimal felig ber, beffen Erinnerung fich bas Getächtniß an Kindheit und Jugend zurückgelegt hat als Nothpfennig für die alten Tage, der die goldnen Schau- und Krönungsmungen, welche die tangende Jugend auf feinen Weg gestreut, in der Erinnerung eingefammelt hat, um in späterer Beit von ben einzelnen Studen gange Jahre zu vergolben!

Ich, ich hatte keine Kinrheit! Ich hatte keine Ingeno!

Diese zwei golonen Einseitungsblätter fehlen in meinem Lebensbuche! Die Kindheit, dieser farbige, buntsgemalte Ansangsbuchstabe, ist weggeriffen von der langen Zeile meines Dafeins!

Ich hatte keine Kindheit, keine Jugend! Nicht Gängelband und nicht Rollwägelchen lehrten mich gehen, sondern ich schlug mir so lange die Nase blutig, bis ich gehen kounte! Ich hatte keinen Namenstag und keinen Geburrstag! Mir wurde kein Bindband, und mir leuchtete kein Kerzchen eines Weihnachtsbaumes! Ich hatte kein Spielzeng und keinen Spielgesährten! Ich hatte nie Ferien und wurde nie spazieren gesührt! Mir wurde nie eine Freude gemacht, ich erhielt nie eine Belohnung, ich wurde nie mit irgend einem Sächelchen überrascht, ich ersuhr nie eine Liebskofung! Kein schmeichelnder Ton sührte mich zum Schlumsmer und kein freundlicher Laut ries mich zum Erwachen!

Die zwei leuchtenden Augen des Lebens: Kindsheit und Augend hat mein Schickfal mit einem schwarzen Pflaster bedeckt! Sie existirten nicht für nich mit ihrem Licht und mit ihren Strahlen, nur mit ihrem Brennen und Stechen und tiesen Weh!

Das Flügelkleid des Lebens war für mich eine Zwangsjacke! Ich wurde gefüttert mit Drangsal, großsgezogen mit Schlägen, gebadet in ewigen Drohungen, unterrichtet in Entbehrungen, ich bekam Schwimm-Lectionen in Thränen, und Turnunterricht mit dem nie rastenden spanischen Rohr eines Haustehrers!

Bergebens blättere ich zurück, und blättere ängstlich und suche mit spähendem Auge in dem Kalender meiner Kindheit, da finde ich keinen Tag, der angestrichen wäre mit dem Roth eines Festtags; da ist keine Stunde, die bezeichnet wäre mit irgend einer winzigen Freude, da ist feine Minute, die überdeckt wäre mit dem dunnsten Goldsichlägerblättehen eines findlichsigen Augenbliches!

Wenn ich in einfamen Stunden auf= und abschreite und berumwandle in den Ruinen meiner frühesten Lebenstage, da begegnet mir nur eine tranrige, weibliche Geftalt, mit niedergedrücktem Gang, mit blagblauen, in Thränen genibten Angen, mit leidenden, in Duldung ergebenen Zugen, gebückten Hauptes, fränklich und willenlos, mild und in Resignation aufgelöst, und Diese Westalt fuhr mit feucht= falten, fleischlosen, garten und weißen Sänden über die brennenden, von Thränen überschwemmten Wangen, und jagte nichts, als fast tonlos mit sterbender Stimme: "Sei still, Morits, es wird schon wieder gut werden!" Diese Gestalt war meine Minter! Ach, sie batte ein Berg voll Liebe, voll inniger, herzlicher Liebe für alle, alle Men= iden, und auch für ihre Beiniger, und nun gar für ihre Kinder! Aber dieses Herz war gebrochen, in allen Adern graufam höhnisch zerriffen, an feinen gartesten Fäden gerriffen, und als ich eines Morgens erwachte, trugen sie einen schwarzen Kasten hinaus, und ich fah die liebliche, leirende, zärtliche Gestalt nicht wieder, und feine garte Sand fuhr mehr über meine thränennaffen Wangen, und fein füßer Laut fprach mehr: "Sei ftill, Morit!" Ich hatte feine Mutter mehr, ich fah sie nicht wieder!

Aber doch, doch! Ich fah sie wieder! Dreißig Jahre später! Man wird tächeln! Und doch! Und doch!

Noch steht ein Samstag vor mir, ich sollte große Prüfung aus dem "Talmud" machen! Die Nabbinen des

Ortes waren eingeladen! Es ging Alles vortrefslich! Die Rabbinen waren außer sich über meine Capacität und prophezeiten, ich werde ein großer Nabbiner werden! Mein Bater hatte den großen philosophischen Grundsatz: "Man muß den Kindern nie zeigen, daß man sie lieb hat!" Ein Grundsatz, der hie und da noch gang und gebe ist, und wie ein Sisthauch über die zarte Pflanzung der kindlichen Liebe im Herzen des Kindes hinfährt!

Ich war auf eine Belohnung gefaßt und weinte bitzterlich. Da kam die blasse Gestalt, die Leidenssrau, meine Mutter, mit einem kleinen, seidenen Tüchlein in der Hand und suhr mir mit den zarten weißen Händen über das Untlitz und trocknete meine Thränen und sagte: "Sei still, Moritz, es wird schon wieder gut werden!" und knüpste mir das seidene Tüchlein um und weinte selbst still dabei.

Nach dreißig Jahren lag ich in München am Nersvensieber darnieder. Meine Collegen, die Journalisten, hatten schon meinen Tod verkündet. Das hirn glühte in meinem Kopse, mein Blut floß wie Lava durch die Udern, es hämmerte an meinen Gehirnwänden, die Denkstraft flatterte wie ein vom Sturm zersetzer Wimpel auf meinem Gedankenschiffe hin und her, und meine Pulseschlugen wie die Planken eines keden Fahrzeugs auf erzürnten Wellen. Es war Nacht und öde Stille um mich herum, da öffnete sich die Zimmerthüre, und herseintrat oder schwebte vielmehr eine traurige weibliche Gestatt, mit blaßblauen, in Thränen geübten Augen, mit leidenden Zügen, es war meine Mutter! In der

Hand hatte sie dasselbe seidene Tücktein, und sie nahete sich meinem Bette und suhr mit den zarten, weißen Händen über mein glühendes Antlitz, und sie band mir das seidene Tücklein um den Hals und neigte sich nieder und flüsterte: "Sei still, Moritz, es wird schon wieder gut werden!" Und ein Kuß hauchte meine Stirne an und sie verschwand!

War's ein Traum? Ein Fieberbild? War's mehr? Ich will es nicht entscheiden.

Aber ich fühlte mich innerlich genesen von diesem wundersamen Augenblicke an, und eine Beruhigung, die an Zuversicht grenzte, ging durch mein Wesen, und die Ueberzeugung, daß ich genesen werde, ersüllte mich unerschütterslich. Am andern Morgen kam mein vortressslicher Arzt, der unschätzbare Herr Medicinalrath von Koch, fühlte mir den Puls, sah mich an und sprach in seiner liebenswürdigen Weise: "Ei, schämen Sie sich, ist das ein Puls sür einen Vieberkranken?"

Und von derselben Stunde an war die Krankheit gehoben.

Es ist höchst wunderbar, wie lange oft gewisse Momente und Scenen aus unsern Kinderjahren vergessen liegen in uns, und bei einer unvermutheten Beranlassung plötstich wie auf den Druck einer geheimen Springseder herausspringen und vor uns offen da liegen! Wie leicht aufgeritzt ist das Reich der frühesten Erinnerungen!

Ad, darum kann der Menich gar nicht wissen, welch' ein Heiligthum, welch' eine heilige, göttliche, wunder=

same Mythe und Ueberlieferung die Kindheit ist! Darum soll der Mensch dastehen, vor jedem Kinde, wie vor einem Zauberschreine, in dessen Gesteine und Geschnitze göttliche Offenbarungen liegen, aus dessen Innern eine uns unbefannte, bedeutsame, göttliche Musik erkönt, und der Schlüssel zu diesem Zauberschreine ist Liebe, nichts als Liebe!

Ach, bedenkt Ihr Alle, die Ihr auf der Claviatur des Kinderlebens, und auf der Tastatur der Kinderherzen herumsahrt, bald mit Thalberg'scher Noblesse, bald mit Liszt'scher Genialität, bald mit Mener'schem Faustrecht und bald mit Hummet'schen Improvisationen; bedenkt, daß die Töne, die Ihr jetzt anschlagt, in diesen Herzen sorwibriren bis ins späte Alter, und daß seder salsche Ton, sede harte Note einst heraussteigen wird als ein Wesen sür sich und von Euch Rechenschaft sordern wird sür jeden salschen Griff, sür jede gerissene Saite, sür jedes Wischen und Schleisen auf dem Forte und Piano des jugendlichen Herzens!

Die Eltern benken nur baran, wie sie jetzt den Kinsbern erscheinen, und strasen sie jetzt und liebkosen sie später, und verwunden das zarte Herzchen in diesem Augenblicke und verbinden es im nächsten Augenblicke wieder mit der Bundsalbe von Zärtlichkeit und mit dem Gistpssafter von Geschenken und Spielereien; allein sie vergessen, daß die Einschnitte und Verletzungen, die man dem jungen Herzchen macht, tief gehen und tief bleiben, und das Gistpssafter und die Bundsalbe nur auf der Obersläche bleiben, und in spätern Jahren da zählt das ern chsene Herz seine Narben,

und es erinnert sich nur der Wunden und des Schmerzes und des Instrumentes, das sie machte, aber nicht auch der fühlenden Salbe und des abgefallenen Verbandes!

Die Ettern müssen die Kinder nicht so behandeln, daß sie dieselben blos jetzt als Kinder lieben und ehren, denn ein Kind liebt leicht und schnell, und Alles, was ihm mit Liebe entgegenkommt, — nein, sie müssen siehen, daß diese Liebe als ein Einziges, Unversehrtes, an und für sich Bestehendes mit hinüber gehe in das Gedächtnis des sindlichen Herzens bis in ihr spätestes Alter; daß diese Liebe eine Mitgist werde sür die Zukunst des Kindes, und daß die Kinder von der Erinnerung an ihre Kindheit nichts mit hinüber nehmen in ihr Alter, als die Liebe, die sie erhielten!

### Friedhofskind.

Bahres Greigniß.

Es war am Allerjeelentage, 218 in gar traulid ftiller Abenbftunde Mand' Markein und mand' liebe Schauerfage Ward ringsberum ergabtt im engen Freundesbunde Und auch ber Dichter Diefer bent'aen Gabe Erzählte, als Die Reibe fam an ihn im Rreife. Gin flein Ergebnif bann an einem Grabe, Das er erlebt, ergählt's in einfach flarer Beije. Der Dichter malte feine Friedhofs-Scene Bang obne Schmud, Doch mabr und innia. 3d ward gerührt, und eine ftille Thrane Bollt' bem Greignif ich, jo einfach, finnig; 3d bat ben Dichter aber, bas Erzählte In des Gedichtes Rahmen einzupaffen, Und wie er oft icon Rinderfagen mablte. Diog' er boch biefe auch in Berfe faffen. Der Dichter fprach : "Und liegt benn nicht nach Gottes Plan 3m Rindesleben bochfte Gottverflärung? Ein Sternlein zog brei Ronigen voran Bu eines Rinbes abttlicher Berebrung! Ein Rind, es ift ein ungeöffnet Bauberbuch, In welchem viel gebeime Schätze liegen, Roch unerflärt ift jeber Bug, Auf bem fich ftill des Lebens Rathfel wiegen.

Und wie bie Blume blübet über Racht, Den Sternen beimaestellt ibr Gorgen; Die ber Webante webt im Bergensichacht, Bon ftillen Beiftern wohl geborgen; Und wie bas Berg mit frober Liebesfracht Die Racht burchschifft bis früh am Morgen, Und wie die Lilien ihres Rleides Bracht Bom lieben Simmel findlich borgen, So wächft, gebeibt ein Rind, gang wohlgemuth, Beidust von himmels unfichtbarer buth! Und immer, wenn ein Rind tritt in Die Welt, Wird ihm ein Sternlein boch am himmelszelt, Und wie alsbann bas Rind gedeibt und blübt, Db feinem Saubt fein Sternlein glübt. Und allhiemeil bas Kind am Leben bleibt. Sein Sternlein boch ben Arcis umfdreibt. Doch wenn bas Rindlein brunten fterben muß, Sentt fich fein Stern berab gum letten Ruft, Die Menfchen aber nennen's einen Sternenichnit! -" Und weil an nichts ber Dichter in ber Belt Mit folder Liebe, als an Rinbern balt, Glaubt er, es mög' fein inniglich Empfinden Wohl auch in Ihrem Bergen Anflang finden, Und fo ergabt' ich's benn mit feinem Bort, Benn Sic's erlauben, Ihnen nun jojort. - --

\* . \*

Es war am Allerseelentag, in jener Stadt, Die an dem Farstrom ihr Bette hat, Daß ich hinausging mit wehmuthsvollem Sinn Und leitete den Schritt zum Friedhof hin Ein schön'rer Gottesacker ist zur Zeit Auf Erden kanm, so weit und breit!

Gin wahrer Friedhof ift's, ein Gartenraum, Da grünt's und blübt's, und Schatten gibt ber Baum. Der Rafen breitet feinen Teppich allerweg Bu fammtenen Decten aus auf Weg und Stea. Und in ben buntlen Zweigen hangen So Gehnfucht, Thräuen, als Berlangen, Und aus bem Tiefgrun trauernder Copreffen Scheint es gu flüftern: nicht vergeifen! Und bichte Lauben, Die von Krängen gang erfüllt. Sie balten finnige Sufdrift in Dufter gebullt, Und Miles flüftert in biefen Räumen uns gu: "Dier nur ift Friede, und bier nur ift Rub'! 3ch ging wohl lange, finnend, ftumm, Bon Grab ju Grab im Friedhofe herum, Bedrängt voll maren bie Räume all. Un jedem Grab von Menschen ein Schwall, Wo man nur binfab, allerwärts Bebutte Graber und gebutter Schmerz. Und Lichter und Blumen an jeglichem Stein. Und bunte Lampen und Rerzenschein. An jedem Stein, an jedem Kreuglein, bas erhöht, Ein weinend Aug', ein Mund im Gebet, Ein Berg, bas gebrochen, ein Blid, ber gefentt, Ein Saupt, bas in Wehmuth gur Erbe fich fenft, 3d wanderte ftill an ben Grabern umber. Rein einziges, mar von Blumen mobl feer, Rein eing'ges, an bem nicht ein Lämpchen gebrannt, Um bas fich nicht ein Grünzweiglein friich wand. Als ich jo weiter ging, an die Band binidreit'. Allwo die Armuth auch im Tod lieat bei Geit'. Bewahrt' ich ein Schaufpiel, bas in's Berge mir fonitt, Und weiter nicht wagt' ich ben stodenben Schritt. Un einem gang verfallenen Grabe, abseits, allein. Bezeichnet nicht von Bugel, von Stein.

Bon einem fleinen Kreuglein nur gefdmudt. Da faß ein fleiner Knabe, einsam, gerfnickt. Beftiftst auf feine fleine, ichwache Sand. Und grabt mit einem Meffer in ben Sand. Und giebt aus ber Bruft, balb faum bebectt. Gin Stüdchen Zweig, bas er in bie Erbe ftedt. Und fteht bann auf und geht umber, Und fiebt, ob fein Blumtein zu finden mar'. Und wie er fand ein Stückben Grun, eine Rof' obne Stiel Lief er gurud zu feinem frommen Riel Und ftedt bas Stildden Roje in bie Erb'. Und wirft fich nieber, und weint ungebort. Dann gebt er wieder fort, und fucht auf jebem Schritt. Und bringt ein Studden Brunes immer mit. Das er fill wieber in bie Erbe fett Und wieder es mit bellen Thränen benett! Mir ward das Herr jo voll, das Ange lief mir über: 3d iprach ibn an : "Was machft Du ba, mein Lieber?" Der arme Knabe fab mich an und fprach im findlichen Ton: "Die Mutter liegt mir da wohl zwei Jahre ichon, Und alle Graber find herausgeputt und mächtig fcon, Und nur auf meiner Mutter Grab ift nichts zu feb'n: Wenn ich nur einen fleinen Kreuzer batt'. Etwas zu faufen braufen von bem Blumenbret. Wo sie da braugen verfausen vor ber Thur!" Dabei quollen ibm bie Thränen berfür. Id, aber iprad: "Da, lieber Junge, ba haft Du Gelb, Und fauf' Dir jetund, was Dir gefällt!" Der Anabe lief wie ein Blit von mir fort, Id aber war geblieben an Stell' und Ort, Und fieb', bald tommt ber Rnabe gurud. Mus feinen Meuglein fpricht ein traurig Gliich. Er brachte einen großen, grünen Rrang Und einen Stern aus Bolg, ber ringsum gang

Boll rother, gruner Lichter war und Kerzenglang: Und fauert fich nieber und ichmiidet bas Grab, Und windet ben Rrang um ben bolgernen Stab, Und wirft fich auf bie fleinen Rnie nieber. Und betet und weint und betet wieber. Und liegt am fleinen Grab bis Abends fpat. Und als im Dunkeln er vom Friedbof gebt. Beb' ich von ferne ftets ibm bas Beleit Und mert' bas Sütteben mir, bas fteht abseit, Milwo ber Rnabe, faum neun Jahre alt. Berwaift bei Bettlern bat feinen Aufenthalt. Und andern Tage, noch gang bom Web' erfüllt, Entwerf' ich bem Bublifum ein kleines Bild Der Friedhoffcen', und ber Simmel seguet meine Sand, So baft mein einfach Wort auch weiche Bergen fanb. Denn mas ein Dichterher; für Meufchenwohl erfann, Das flingt im Menichenberg ftets bichterlohnend an. Und eine bobe Königswittib, an Beift und Tugend reich, Die jetund oben thront im ewigen Simmelsreich. Sie las, was ich beschrieb, bescheibet mich zu fich. Begehrt einen Bericht gang bulbiglich Bom frommen, armen Rind, bon seinem tiefen Leib. Da wird bie hohe Frau von Milbe gang verklärt Und iprad : "Dem armen Kind fei Silfe fcmell gewährt!" Und in bem Angenblid gab fie iogleich Befehl, Daß für ben Anaben sei geforgt an Leib und Geel'. 3ch aber ging nach Haus und iprach zu Gott empor: "Dem Dichter gibst Du nicht bes Lebens reichen Flor, Dem Dichter gibst Du nicht bes Lebens irb'iches Gut, Dem Dichter gibft Du nicht bes Glückes bobe Kluth. Dem Dichter gibst Du nicht ber Chrenzeichen Tanb, Dem Dichter gibst Du nicht ben Krang im eigenen Land, Dem Dichter gibst Du nicht ber Erbengroßen Gunft, Doch gibst bem Dichter Du bie siife Bergenstunft,

Bu rühren mit bem Wort ber eblen Menjchen Herz, Bu stimmen Menichensinn zum Mitleid für ben Schmerz, Bu singen hie und ba ein tiefgemüthlich Lieb, Das in das trock'ne Aug' die süße Zähre zieht; Bu schilbern inniglich der Menscheit Noth und Leit, Daß in des Menschen Brust das Mitteid sei bereit! Daß Du dem Dichter gibst die Lust und auch die Kraft, Daß er, ein Armer selbst, doch selbst für Arme schafft, Dafür, o Ewiger, wie klein auch mein Talent, Dafür hab' Dank und Preis und Segen ohne End'!

Warum gibt es kein Narrenhaus für verrückte Gedanken, kein Invalidenhaus für alte Gedanken, kein Buchthaus für gestohlene Gedanken, kein Chierspital für kollerische Gedanken, keinen Actienverein auf ungeborne Gedanken? n. s. w., n. s. w.

humoristifche Borlejung.

Es ist eine ausgemachte Sache, meine sreundlichen Hörer und Hörerinnen, je weniger Geld der Mensch hat, desto mehr Gedanken hat er; wer sich kein Geld machen kann, der macht sich allerlei Gedanken, auf die der Mensch, der Geld hat, mit keinem Gedanken denkt, und wenn Sie, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, Jemanden tief in Gedanken siehen, so können Sie darauf rechnen, er sitzt nicht tief in Geld!

Die ganze Welt fagt laut, die halbe Welt hat fein Geld, und die halbe Welt weiß still, daß die ganze Welt fein Geld hat!

Warum haben jett die Wiener kein Gelo? Weil sie Borfe verlegt haben!

Die Börse ist aus einer Gasse auf einen Platz gekommen, und auf diesem Kampsplatze ist eine große Merkwürdigkeit, nämlich: daß, je mehr Leute gesordert werden, je weniger bleiben auf dem Platze. Früher, meine fremdlichen Hörer und Hörerinnen, war das Unglück: kein Geld haben, eine Familienstrauer, jetzt ist dieses Unglück eine Welts und Lantstrauer, mit dem Unterschiede, bei einer wirklichen Landtrauer dürsen nur die Großen öffentlich schwarz gehen und die Kleinen nicht, bei dieser Kleingeld-Landtrauer gehen die Kleinen öffentlich und die Großen insgeheim schwarz.

Den Punkt Geld, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, sollte zwar ein Schriftsteller stets ganz umsgehen, denn der Punkt Geld umgeht den Schriftsteller auch ganz, das ist ihr gegenseitiger Umgang! Allein da die Gedanken da anfangen, wo das Geld aushört, so ist die Schriftstellerei nichts anders, als eine zurückgetretene und auf das Gehirn übergeseize Geldbentelgicht!

Früher hat in den Taschen blos Dämmerung geherrscht, man hat dech manchmal einen "Schein" gehabt,
allein jetzt herrscht volltemmene Finsterniß da, und zwar
eine egyptische Finsterniß! Als die handelnde Welt einst aus Egypten zog, sagt die Weltgeschichte, nahm sie den Egyptiern ihr Silber und Gold mit. Man glaubte damals,
sie hätte sich das unrechtmäßig zugeeignet, allein sie hat Alles vorausgesehen, und nahm es blos als Entschädigung für die Dividende, die sie jetzt durch Egypten verliert!

Man macht unserem Sahrhundert den schauderhaften Berwurf, es gibt keine Gönner mehr, keine Fuggers, welche Gelehrte und Schriftseller unterstützen; wie ungerecht! Eben das, daß sie ihnen nichts geben, geschieht aus reinem Eiser für die schriftstellerische Gedanken-Beförderung!

Zum Beweis für das Gesagte finden gewisse Künsteler, zum Beispiel Tänzer, Sänger und dergleichen noch große Gönner und Unterstützer, weil diese keine Gedanken brauchen, und das Geld ihnen nicht schadet!

Indessen ung ich Sie, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, nach alledem doch darauf aufmerksam machen, daß es nicht auch umgekehrt die Folge ist, und daß nicht Jeder, der keine guten Gedanken hat, viel Geld haben muß, sonst laufe ich Gefahr, Sie sagen nach dieser Vorlesung von mir.

"Der Mann muß Geld haben!"

Wenn mich Jemand mit diesem Gedanken besuchen wollte, er würde bald von mir und dem Gedanken mit anderen Gedanken zurücksommen. Geld und Humor passen nicht zusammen, denn Jean Paul sagt:

"Humor ist eine eigene Menschenauschauung!" Wer aber Geld hat, schaut die Menschen gar nicht an!

Da nun der Geldmangel jetzt so allgemein ist, daß man nicht über den Graben gehen kann, ohne Gesahr zu lausen, von guten Gedanken niedergesahren zu werden, so wäre es an der Zeit, auch im Reiche der Gedanken und Ideen solche industrielle und wohlthätige Anstalten zu erzichten, wie es deren in der physischen Welt gibt.

Schlechte Menschen, sittenlose Menschen, zweidenstige Menschen sind der Gesellschaft nicht so schädlich, als schlechte Gedanken, sittenlose Gedanken, zweideutige Gedanken, und doch haben wir keine Corrections unstalt für solche Gedanken.

Der Menich beurtheilt den Menschen nach seinen Handlungen, die sind oft erzwungen; der Mensch muß den Menschen nach seinen Gedanken beurtheilen. Eigentlich müßte der Mensch den Andern nur nach dem beurtheilen, was er aus dem Schlase spricht.

Wenn wir von Cafar und Napoleon, von Shafefpeare und Goethe ein Berzeichniß aller ihrer Träume hätten, wir würden ihren Charafter aus diesen Träumen richtiger erfennen, als aus ihren Thaten und Schriften!

Mit den Gedanken ist schwer umzugehen, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, und es geht den Schriftstellern mit den Gedanken, wie den Männern mit ihren Franen; es kostet weniger, zehn Franen zu ersnähren, als eine zu kleiden, und so ist's mit den Gedanken auch, die Schriftsteller sassen eher zehn Gedanken, bis sie einen stylistisch kleiden können.

Worte sind die Aleider der Gedanken, wie wenig Schriftsteller aber wissen ihre Gedanken zu kleiden; sie kleisden einen brunetten Gedanken in ein rothes, und einen blonden Gedanken in ein gelbes Gewand! Aleider machen Leute und Gedanken. Bei dem Frauen-Anzug kann man sagen: je weniger Aleid, desto theurer der Anzug! und bei dem Schriftsteller: je unbedeutender der Gedanke, desto kostbarer der Aufputs.

Der sogenannte blühende Styl der jetigen Antoren ist nichts, als ein Mastenball.

Man kann versichert sein, hinter der buntesten Maste steden die ältesten Gedanken.

Diese alten Gedanken kommen als Spanier, Orientalen, Tiroler u. s. Wenn man ihnen nur ein Bischen unter die Larve guckt, so sagt man: "Ach, ich kenne Dich schon!"

Frankreichs Propaganda ist mit Recht lächerlich, aber eine fürchterliche Propaganda besitzt es, nämlich die Marchandes de Modes; so ein kleines Heer von Putz-händlerinnen minirt von Paris aus ganz Deutschland und sprengt die ältesten Häuser in die Luft. Ebenso unterminirt der französische Styl der jetzigen Schriftsteller die deutsche Literatur, so daß sie jeden Gedanken mit einem Ausputz aus der rue Vivienne herausputzt.

Man sagt, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen ver Mensch nimmt nichts mit in ven himmel, als seine Werke. Wenn unsere Schriftsteller alle ihre Werke in den himmel nehmen, so verdient der himmel den himmel. Aber wenn alle Autoren ihre Werke mit in den himmel nehmen, wo kommen ums himmelswillen all die "hintertassenen" Werke her? Man müßte so einem Schriftsteller nachrusen: "Sie haben noch was vergessen! Ihre Werke solgen Ihnen nach!"

Mit den Schriftstellern ist's wie mit den Menschen: nach dem Tode sagt man ihnen nichts Böses nach! —

Unter den Frauen sind die Schlasenden, unter den Narren die Singesperrten, und unter den Schriftstellern die Gestorbenen am beliebtesten.

Ueberhaupt, weil man von den Todten nur Gutes fagen muß, wünscht man seinem bösesten Feind auch den

Tod nicht! — — "Der Mensch ist ein Schauspieler und bas Leben eine Schaubühne."

Diesen Gedanken sollte man auch schon wegen Entfräftung und Altersschwäche in ein Gedanken-Invalidenhaus geben. Allein man kann diesem Gedanken neue Seiten abgewinnen, zum Beispiel der Mensch betrachtet jeden Nebenmenschen als Schauspieler, und applandirt ihn am liebsten — beim Abgang von der Lebensbühne.

Im wirklichen Theater ist es so: wenn die Heldin unter die Haube kommt, ist das Stück ein Lustspiel, wenn sie unter die Erde kommt, ist es ein Tranerspiel; im Leben ist es anders, wenn die Heldin unter die Haube kommt, da fängt das Tranerspiel an. So ist die Lebensbühne bestellt. Die Liebe ist die Oper; denn was heist eine Oper? Wenn Sachen so dunnn sind, daß man sich schaut, sie zu sprechen, so singt man sic.

Die Liebe singt immer! Die Liebe hat auch das Schickfal wie unsere neuen Opern: bei der ersten Borstellung laufen alle Menschen zusammen, und sie fällt glücklich durch; die zweite Berstellung geht glücklich, aber es kümmert sich kein Mensch mehr um sie!

Bei der Liebe, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, sind wie bei einem Gedicht blos drei Sachen schwer: der Anfang, die Fortsetzung und das Ende!

Den Männern geht's mit ihrer Liebe auch wie den Theaterdirectionen: Die erste Liebhaberin macht ihnen am meisten zu schaffen, die zweite, dritte und vierte Liebshaberin, die finden sich leicht!

And in der Liebe gibt es Gedanken und Ausdrücke, die man in ein Bürgerspital für spiesbürgerliche Gedanken sperren sollte, zum Beispiel: "das weibliche Herz ist eine Festung, die mit Sturm eingenommen werden will", ein siecher, matter, hinkender Gedanke und Bergleich!

Wenn man ein weibliches Herz eine Festung nennt, so setzt man voraus, daß schon eine tüchtige Besatzung in demselben liegt!

Eine Festung, je mehr gemanerte Redouten zum Rückenseuer sie hat, testo länger hält sie sich; unsere weiblichen Herzensssestungen hingegen werden durch die Redouten am meisten überrumpelt. Man bedient sich jetzt der weiblichen Herzen nicht nicht als Festungen zur Bertheidigung, sondern zur Strafe, man schickt manche Männer zur Strafe auf diese Festung.

Die Männer hingegen, wenn sie ein Herz erobern wollen, wollen es meistens im Sturm, allein sie machen blos Wind, und nicht jeder Wind ist ein Sturm. Wenn die Männer ein Herz erobert haben, so wollen sie nicht als Besatzung drin bleiben, sondern sie wollen es wie eine seindliche Festung schleifen und verlassen!

Wenn die Liebe eine Oper ist, so ist die Ehe ein Trauerspiel. Der Mann ist ein tragischer Held, benn Seneca sagt: "Es gibt keinen tragischern und erhabenern Unblick, als ben Mann im ewigen Kampse mit einem Unglück!"

Die Freundschaft ist eine Lokalposse, sie erhält sich durch Bierhaussenen, Weinlieder und Zweideutigkeiten.

Die micht Freundisch, der Monner die jegenanne Bugende und Samirenntificht, gewohrt fin auf nichte als auf das Bewegifem daß mas einft die merfen Prügel in Compagnie Schommen har!

Sie feien meine freundlichen Deres und Bereim nen ner lang in bufen Gedanten andgefreumen ande und far feine Gedanten feller man melder ein Gedantep-Spinnhaus haben.

Gebr eetelinite mair em Berfergungebane itratienftebente vermaibe Stanfen.

Man har martina. Schuffen, die mit Cant. max Maner mit Gefamfien haben. Sebarfen bie Einen je auf der Snoch anpaden und verfeine fen wollen.

Seide aucunicembi Gebanin bie man man unier publimgen wieß micht im and Carpins wennen. Se gum Greien, fielen im mennem Gebanien Lieum welchere falle Gebanien wie benen ist man mehr wecht. Weim Sie mitte frankliche Deite und Sebenium in erkanden. Deite und Sebenium in erkanden. fe fleue in Gebanien ma.

1.

Lin Minister within beineiten wenn für in einem Liben von im enryges Mit gefernden währer bann winder fie feben, wie licht die Wins ebne fie besteht.

ŧ

Alemand finame fin ju fagen amen Gust ift win emgelikasien ware kom eit nicht eingelikasien a. f. w. John aber finier fich zu fagen amen Serband eit mit eingeschtasen!" ober: "meine Nächstenliebe ift mir eingesichtafen!"

3.

Wenn seinem Nachbar ein Unglück zusonunt, so sagt ter Mensch: "das hat Gott gethan!" Wenn sein Nachbar aber ein Glück hat, so sagt er: "tas ist ber blinde Zusall!' Bei sich macht er's umgekehrt!

4.

Ein Gewitter in der She ist, wie ein Gewitter in der Natur, nicht unangenehm; das Unangenehme dabei ist das oft darauf solgende nasse Wetter!

5.

Ein jeder Menich hat Drudfehler und Schreibsehler, man sei in Gottesnamen gegen seine Schreibsehler so streng, als man will, aber gegen die Drudsehler, die er im Drude des Schickals erhielt, gegen diese Drucksehler sei man nachsichtig.

6.

Recenjenten und Schneiter, wenn beide recht vornehm und modern find, so schneiten sie blos zu, und die Gesellen machen die Stich. Aber in einem Punkte sind die Schneider honneter als die Recensenten — es gibt nämlich keine anonymen Schneider.

7.

Gepreste Seufzer in geltenen Salons klingen schmerzlicher, als Seufzer in bürgerlichen Stuben, und Thräuen in seitene Foulards vergossen sind rührender, als Thräuen in Baumwolltücher geweint.

8.

Unser Jahrhundert schreit immer um Licht! Es geht unserm Jahrhundert wie manchen Menschen, welche die ganze Nacht nicht schlasen können; sobald man aber Licht anzündet, schlasen sie gleich wieder ein!

9.

Die Frau nimmt in der Che den Namen des Mannes an, so wie ein Sieger den Namen der Schlacht annimmt, die er gewonnen hat!

10.

In den Trauerspielen wird sehr viel geweint, allein nur Wenige weinen die Thränen des Dichters, die Meisten bringen ihre eigenen Thränen, ihren Hauswein mit. Wenn ich Theaterdirector wäre, solche, die ihre eigenen Thränen mitbringen, müßten mir mit dem Sinztrittsgeld dafür auch noch — Pfropsengeld bezahlen!

11.

Warum sindet man in kleinen Städten mehr Menschenliebe, als in großen? Weil sie weniger an Nächstenliebe brauchen. In Wien muß man viermalhundert Tausend Nächste lieben, was kommt da auf Einen?! In Sipeldan braucht man blos vier Hundert zu lieben, das gibt aus!

12.

Ein Akademiegeber weiß jetzt wirklich nicht, was er sich wünschen soll: schönes Wetter und schlechte Gedanken, oder schlechtes Wetter und schöne Gedanken! Aus jeden Vall ist besser, ein kaltes Wetter und ein warmes Publikum, als ein warmes Wetter und ein kaltes Publikum.

13.

Warum ist es auf dem Lebensweg nicht wie auf dem Fahrweg? Auf dem Fahrweg mussen die leeren Wagen den vollen ausweichen, auf dem Lebensweg weichen die vollen Köpfe den leeren aus.

14.

Die Wohnungen sind so theuer geworden, daß das kleinste Herz noch ein Zimmer mit separirtem Eingang vermiethet!

15.

Einem großen Talente geht es wie einem papiernen Drachen; je höher er fich erhebt, besto mehr Straßens jungen laufen zusammen, um ihn herunterzuziehen.

16.

Wenn es zum Sterben kommt, sind alle Menschen wahr, und bei bem Ausgange aus bem Leben, bei ber letten Thür, ist die Nebensart gewiß ernst: "Belieben Sie nur voraus zu spazieren!"

17.

Thränen expressen ist das Borrecht des Schickals und der Menschen, Thränen vergießen das Borrecht des Unglücks, Thränen trocknen das Borrecht der Mensch; lichkeit, Thränen verhehlen das Borrecht der Größe!

18.

Ein Narr macht zehn Narren, eine Närrin aber macht fünschundert Närrinnen.

19.

Ein Genie ift wie ein Feuerstein voller Eden, aber gerade die Eden geben Funken.

Am Baume der Erfenntniß schüttelt der Weise und schüttelt der Narr! Der Weise schüttelt ihn, um die Früchte herunter zu bekommen; der Thor, um die Maikäser zu bekommen!

Für solche alleinstehende Gedanken sollte ein Versors gungshaus existiren, in welchem sie erzogen werden, bis Bemand kommt, der gar keine Gedanken hat und sich einen oder zwei auswählt und an Kindes Statt annimmt.

Man würde dadurch dem Stehlen der Gedanken borbengen!

Man jagt, es ist schwer zu stehlen, wo der Herr selbst ein Dieb ist. Warum? Darum: wenn Jemand von einem ehrlichen Manne in Wien stiehlt, so kann er die Sache ruhig in Pesth verkausen; wenn aber Jemand von einem Diebe stiehlt, so weiß er nicht, wo jener diese Sachen gestohlen hat, und weiß auch nicht, wo er sie ohne Gesahr verkausen kann.

So ist's auch mit dem Gedankenstehlen; es ist sehr schwer, einem Schriftsteller einen Gedanken zu stehlen, der selbst ein Dieb ist, denn man weiß dann nicht, wo man diesen Gedanken ruhig kann drucken lassen. Deshalb bestiehlt man nur die Alten; die jetzigen Schriftsteller untereinander bestehlen sich nicht, denn es könnte ihnen gerathen, daß sie sich gegenseitig sagten: "Diesen Gedanken, den Sie gestohten haben, den hab' ja ich gestohlen!"

Es gibt etwas auf der Welt, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, welches einzeln viel theurer und

tostipieliger ist, als zu Zweien, zu Dreien, zu Sechsen. Was ist bas? Eine schöne, einzige Tochter! Die koster mehr, als wenn man sechse hat! So gibt es auch Menschen, die all' ihr Lebtag nur eine einzige Idee, einen einzigen Geranken gehabt haben, und so eine einzige Lebensidee kommt ungeheuer hoch! Man möchte die einzige Ivee, wie die einzige Tochter gern an Mann bringen, allein man möchte sich auch nicht von ihr trennen bis die Tochter und die Ivee alt geworden sind!

Barum, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, gibt es feine Unstalt für herumlausente, herrentose Gedansten, namentlich sür herrentose Witze! Manchmal läust ein Witz in der ganzen Stadt herum, sein Mensch weiß, wem er anzehert. Wäre es nicht billig, daß jeder herumlausende Witz in Halsband haben müßte, mit dem Namen seines Herrn und der Hansen müßte, mit dem Namen seines Herrn und der Hansenminer, von welcher er ausging! Oder noch besser, jeder Mensch müßte seinen Witz an einem Stricke sühren, und, so wie man manchmal nicht weiß, sührt der Herr den Hund spazieren, oder sührt der Hund den Gerrn spazieren, so weiß man manchmal auch nicht, sührt der Mann den Witz zu weit, oder sührt der Witz den Mann zu weit!

Die Welt kann nicht ohne Plage fein; graffirt nicht Hungersnorth, so graffirt Krieg, graffirt kein Krieg, so graffirt tie Cholera, und graffirt keine Cholera, so graffirt der Hunor!

Jeder Mensch ist jetzt humoristisch, und so wie zur Zeit der Cholera, wer die Cholera nicht hatte, doch wenigstens

an der Cholerine litt, so leidet jetzt Jeder, wenn auch nicht an einem Humor, doch an einer gelinden Humorine! Sogar die Gelehrten fangen schon an, ihre aschsarbenen Theorien mit Humor auszuschlagen. Es ist wie mit den Crispins und Burnus: wenn auch der Stoff grau, müssen sie doch eine humoristischerothe Cerise-Rapuze haben!

Eine andere wohlthätige Anstalt im Ideenreiche wäre ein Berein gegen "Gedanken = Dnalerei!"

Mancher Anter schreibt ein Buch wie ein beladener Frachtwagen, und spannt einen einzigen Gedanken als Einspänner vor; dieser arme Einspänner soll nun den schweren Packwagen in die Welt hineinziehen.

Ein Anderer nimmt einen ganz kleinwinzigen Gedanken und streckt ihn auf der Dehnleiter unbarmherzig aus, bis er so lang und dünn geworden ist, daß er einen Stock nebenan brancht, um den Gedanken dran zu binden.

Wie gequalt wird nicht die arme lyrische Poesie! Alle unsere Dichter glauben, sie mussen unglücklich lieben, um glücklich zu singen; im Grunde aber lieben sie glücklich und singen unglücklich!

Wenn unsere jungen Dichter unglücklich lieben, se wollen sie alle ins Wasser springen, allein sie schreiber sich erst das Wasser dazu.

Unsere jungen Antoren sind alle Nachtigallen, allein die wahren Nachtigallen singen blos vom grünen Baum, sie aber singen auch vom Purzelbaum. Was gibt ihner nicht alles Stoff zu Liebesklängen? Wenn sie ein Märchen zum ersten Male sehen, dann dasselbe besuchen wollen

und ber Bater fie bei ber Thure hinauswirft, nennen fie bas eine unglüdliche Liebe und fingen sogleich:

### "Klage und Bergeleid."

Mis mich ter Bater ter Solten bie Treppe binab fallen lieg.

Schnsucht hat mit füßem Wahn Mir bas Herz umflogen, Daß ich ihrer holben Bahn Liebend nachgezogen.

Sehnsucht will mein Berg umjah'n, Rann ihr nicht entrinnen, Ihrem Leben unterthan Ift mein Sein und Sinnen!

Sehnindt wiegt sich gleich tem Schwan Auf bes Herzeus Welle, Und ich steh', bricht Tag heran, Schon auf ihrer Schwelle.

Sehnjucht klopft ganz sachte an; Wie ich hin mich schleppe, Da kommt Bater Grobian Birjt mich 'nab die Treppe.

Auch außer biefem Berein gegen lyrifche Gebanken-Duälerei wäre noch eine fehr wohlthätige Anstalt: "Eine Leih=Bibliothek für Gesellschafts= Gebanken!"

wo man sich auf Salon-Gedanken, Diner-Gedanken, Souper-Gedanken, Tanz-Gedanken u. j. w. abonniren könnte, sehr zwecknäßig. Es wird Jemand plötzlich eingeladen, er hat weder einen dunklen Frack, noch einen hellen Gedanken, er bekommt aber beim Schneider für ein Billiges einen gans zen Anzug fammt Glace's Handelnhen auf 24 Stunden, warum folkte er nicht auch einige Ideen und ein Paar Glace's Gedanken zu leihen bekommen?

Man stedt die Gedanken in die Tasche und bei Gelegenheit gibt man sie aus! Und man kann verssichert sein, daß in der Gesellschaft die Gedanken weniger strapazirt werden, als die Kleider!

In der Gesellschaft sind die Menschen lauter Buch = binder: sie binden allen Menschen ihren Titel hin= ter'm Rücken auf.

Unsere jetigen Gesellschaften, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, zeigen, welch ein ungeheures Mißtrauen unter ben Menschen gegenseitig herrscht. Beim Hincingehen bekommt man eine Aummer, bamit der Bediente und den Mantel nicht ablängne, ben Hut muß man beständig in der Hand haben, bamit Einem der Andere ihn nicht mit seinem schlechten vertausche, und einen Stock halte man in der Hand, damit man nicht wehrlos ist, wenn und Bemand räuberisch anfallen sollte! Wenn der Mensch vierhändig wäre, so würde er sich mit der dritten Hand nech die Taschen zuhalten, und in der vierten würde er sein Testament halten, für den Fall, daß er nicht mit dem Leben davonkommt! Mit welcher Hand soll nun der Mensch, welcher vier Stunden lang in der einen Hand einen Hut, in der andern Hand einen Stock halten muß,

noch einen Gedanken hernehmen? Wäre es also nicht eine Wohlthat, wenn sich ein solcher Mann für den Abend zwei, drei Gedanken aus der Anstalt bringen lassen könnte?

Wie wohlthätig wäre eine "Kleinfinder = Bewahr= Unstalt" für ungezogene Gedanken, und endlich eine "Uffe= furanz=Gefellschaft" gegen humoristische Borlesungen?

Wenn man bedenkt, daß eine gewisse Unzahl von Menschen jährlich regelmäßig einmal im Jahre vom Borlesungs-Unglück heimgesucht wird, so dürste eine solche "Bersicherungs-Austalt" eine kleine Brämie werth sein!

Indessen, was eine solche "Bersicherungs-Anstalt" erschwert, ist der Umstand, daß man nicht weiß,
ob eine humoristische Vorlesung zu einer Land-Asseuranz
oder Wasser-Asseuranz gehört. Auf seden Fall har Sie,
meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, meine heutige
Vorlesung aufs Glatteis geführt, ich ende also, um Sie
so schnell als möglich wieder zurückzuführen! Bis eine
solche Versicherungs-Anstalt ins Leben tritt, nehmen Sie,
meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, die Versicherung hin, daß ich so eben ende, um Sie in Sicherheit
zu bringen!

### Die Schöpfung des Tranmes.

10 ie entstand bas Feenreich ber Träume? Wer ericuf bie icone Kabelmelt? Ber ergriff bie Metherschäume, Sat zu Bilbern fie bann festgestellt? Ber erfann bie flingenden Bebichte. Die ber Schlaf improvisirt? Wer bemalt bie lieblichen Befichte, Die ber Schlummer mit fich führt? Wober raufden biefe Wogen, Wo Delphine rauschen b'rein? Ber erbaute biefen Bogen Bon ber Erb' in' himmel 'nein'? Wohin gieben bieje Bilber Himmelhoch im Traumballon? Weffen find bie bunten Schilber. Wie entwandt vom Sternenthron? Wer frebenzt bie Bauberichale, Die fo füßen Bahnfinn beut? Wer burchflicht mit gold'nem Strable So bes Schlummers fcwarzes Kleid? - -

<sup>—</sup> Ich will's Euch erzählen. Hört mich freundlich an! Gut erzählen? Run, fo gut, als ich es eben kann; Gut was zu erzählen, bazu braucht man Zwei: Den, ber gut erzählt, und Den, ber gut zuhören kann babei. —

Brometbeus, ber bon Gottern Sochgeehrte, Des Oceans gepriei'ner Tochterjohn, Titanenfind und Jupiters Befährte, Gin Günftling an bes Bliteichlend'rers Thron. Prometheus, bem ichwillt im Ueberninth bie Seele, Er bunft fich Gottern gleich in biefen Reib'n, Und baß jum Gotte ihm auch gar nichts fehle, Will er, geichaffen, nun auch Schöpfer fein! Aus weichem Thon ein Bilbniff er gestaltet, Den Göttern gleich an Bau und Angeficht. Doch liegt bas Bilbnif ba, jum Stein erfaltet. Befühl bat es und auch Gebanten nicht; Da ftabl er fübn bom Simmel einen Kunten Und flößt ibn athergleich bem Bilbnif ein; Und als bies Bilb bie Gluth getrunken, Wird es burdaudt von lebensvollem Gein. Befprungen ift bie regungslofe Schrante, Das Bilbnif lebt, es fieht, es fpricht, es gebt, Das große Götterzeichen, ber Bebante, Um Thron ber Stirne majeftätisch ftebt! Prometheus jaudit! D. jaudie nicht, Berbrecher! Die Götter geben ichredlich zu Gericht; Bum Rettar laben fie ben irb'iden Beder, Bu ihrem Keuertrunke, mabrlich nicht! Wohl glüdlich ift bas bochbegabte Leben. Das in ber Bruft ben Simmelsfunken trug, Wenn ibn ber Simmel als Gefdent gegeben; Doch wer ihn stiehlt, bem wird er nur jum Much! Und alfo rief aus Rlammenbliten 3m Götterrathe Bater Beus: "Auf! fcmiedet ibn an Relfenfpiten, Entfernt ibn weit aus unf'rem Rreis!

Un beifen Ringen fet er angefettet, Und preisgegeben unf'rem Connenbrand, Und ewig auf ben Gluthenfels gebettet. Mls auch vom Gluthenstrable wund gebraunt! Und weil er bachte g'ring, verächtlich Bon unf'rem tiefverbüllten Schöpferlauf. D'rum gehr' ein wilder Abler nächtlich Mit Sungergier bas Gingeweib' ibm auf. Denn nur bem Mar ift Reue gu vergleichen, Die nächtlich ihren Fittig nieber trägt Und in bes Gunbers Berg und Bruft und Beichen Die blutgeschärften, wilben Rlauen ichläat: Denn Reue ift bie Tochter vom Bewiffen. Und bas Gewiffen balt Gerichtstag nur bei Nacht. Wenn bes Berbrechers anaftzerfnülltes Riffen. Bon Thränen feucht, ben ftummen Zeugen macht. Go foll bie Rene an Dir nagen. Dem Abler gleich, ber nimmer fatt. Der in bem Ton von Deinen Jammerklagen Rur neuen Reig jum wilben Sunger bat! Doch bas Beichöpf, bas Du geichaffen Durch Deinen Frevel fündenhaft. Gin Mittelbing von Gott und Affen, Sei nicht fo bart, wie Du, bestraft: Denn biefes fleine Füntchen Simmelsfeuer. Das Du für ihn geftoblen baft, fo flein, Bebede ich mit einem bichten Schleier. Auf bag es werb' jum Zweifelsbammerichein! Und nur am Tage, wenn am himmelsbogen Die Sonne flammt, aus ber fein Funte tam, Sei auch ber Mensch vom Beift burchzogen, Den aus bem Lebenslicht er nabm:

Allein bes Nachts bann, wenn ber Sonne Funteln Bird von ber Damm'rungs-Wimper eingehüllt, Soll auch ber Kunke fich verbunkeln. Der Deinen Menschen licht erfüllt. -Er bab' Empfindung nicht, und nicht Bedanten, Selbst feine Ginne leg' er fraftlos ab! So fets' ber Schlaf ihm nächtlich Schranken, Und jede Racht fei ihm ein off'nes Grab!" -So fprach Zeus. Und als die Damm'rung ihre Sille Faltenreich, in weicher Liebesfülle, Um bie strablentrunt'ne Erbe wand, Sant ber Menich, ber faum belebte, Dem fein Denfen und fein Beift entschwebte, Wie ein Steinbild bin an bes Bades Rand. Wo ibn bann im Gras, im feuchten, Bei bes Glübwurms milbem Leuchten Balb ber Chor ber Grazien fand. Frob erstaunt fab'n fie am Boben, Dhne Leben, boch mit Obem, Die Geftalt, Die ichlafgebaunte, Seltfam neue, unbefannte, Bartgeformte, gottvermanbte; Muf ben Wangen Jugenbblüte, Und ber Mund wie Pfirficbuite. Auf bem Stirnenschild, bem blanfen, Beifter abgeschiedener Bedanten, Auf ben bochgewölbten Angenbogen Rubten Bfeile bochverwogen; Und bes Bergens leifes Schlagen Schien im Schlafe felbit zu fagen : "Menschenberg, in Luft und Rummer, Menschenberg bat niemals Schlummer!

Menichenherz, in Tag und Nächten, Menichenherz hat siets zu rechten! Menichenherz, wenn auch gebrochen, Menschenz muß bennoch pochen! Menschenz ist nie im Hasen! Menschenz kann niemals schlasen! Menschenz, zu Lust und Schmerz, Menschenberz sucht — Menschenberz, "—

Und bie Grazien fnie'n wieber Ru bem ftillen Steinbilb nieber, Und mit leifem Wohlgefallen Seben fie bes Bergens Wallen, Und bas Antlit, wo bie Blüte Silfen Schlummers buntel glübte. Und fie fühlen voller Milbnift Mitleid mit bem ftummen Bilbniß Und beschloffen, in ben Schlaf, vom Bens gegeben, Ein icon'res Leben einzuweben. Gine Belt voll wundersamer Dramen. Gine Belt voll wundersamer Marchen. Boll von Elfenpringen, Nirenbamen, Boll von iconen Gulbhen-Barchen. Boll von Duft, wie Lindenblütenbäume. Boll von Glang, wie Abendwolfenfaume, Rurg: Die Welt ber wundersamen Traume! --Und bie Gine neigt fich, wie guvor, Klüftert leif' bem Schläfer in bas Dbr: "Melobien, Die aus buntlen Sainen ichwellen, Sollen, wie ein Bab von Wellen. Deinen Schlaf umgieben!

Lerdentlänge, Liebesfänge Sollen Dich umrauschen! Nachtigallen follen ibre Gebnfuchtstlänge Bor bem off'nen Dbr Dir tauiden! Boren follft Du, wenn bie Rofe Bu bem Dörnlein fpricht: "Salte Wacht Beute Racht! Dafi ber Schmetterling, ber lofe, Beg ben Thau nicht ichlürft. Den mein Berablatt felbft bedürft'!" Boren follft Du, wenn bem Beilden, thauverjungt Das Bergiffmeinnicht fein Ständchen bringt. Bor bem Grafergitter alfo fingt: "Wer ba liebt, fann ber vergeffen? Wer vergifit, bat ber geliebt? Lieben beift ja: Die vergeffen! Und Bergeffen: Die geliebt! Wer ba liebt und tann vergeffen, Sat vergeffen, wie man liebt! Sat geliebt, es ju bergeffen: "Wer vergißt, bat nie geliebt!" Lieben beift: Gich felbft vergeffen, Und vergeffen beißt: Gich felbft geliebt! Ber geliebt bat und bergeifen. Sat vergeffen, wie man liebt! Der beleidigt mabre Lieb', ber fpricht: "Liebe Lieb', vergift mein nicht!" -

D'rauf neigt fich bie Zweite nieber, Ruft bes Schläfers Angenliber: "Eine Belt foll Dir fich zeigen, Dem Gefet bes Irbijden nicht eigen; Mo nichts wirb, nichts feimt und nichts entstebet, Dichts gerfällt und nichts verblübt und nichts vergebet, Bo bie Frucht fitt icon im Blattericoofe, Und die Knosbe icon ift Rofe, Bo ein Thau wird Meereswogen, Und ein Strabl zum Regenbogen. Wo ein Laut wird zum Chorale, Bo ein Blatt wird Opferichale, Bo bem Borte folgt Erhörung, Bo bem Blide folgt Gewährung. Bo ber Sebnsucht folgt bie Stillung, Wo bem Soffen folgt Erfüllung, Bo bie Thäler und bie Gipfel, Und die Wurgeln und die Wipfel, Und bie Rlufte, weit gerriffen, Sich umarmen und fich füffen, Wo nicht Krantheit, nicht Benefung Und nicht Tob und nicht Berwefung!" -Und Die Bunafte, wie mit leifem nippen. Rüft bes Schläfers Scharlachlippen: "Deine Phantafie entfeffeln Soll bes Tobes Bruber, Schlaf. Der Dich auf bes Lebens Reffeln, Auf bes Dafeins Dornen traf, Soll taufend Welten Dir enthüllen Gar fabelhaft und wunderbar. Soll mit Bebilben fie erfüllen. Mit einer ganbervollen Bilberichaar! Balb finb's Elfen, bie im Reigen Ans ben Lilienkelden fteigen : Bald find's Riren, bie aus Quellen Reichgeschmückt fich Dir gesellen;

Balb find's Splphen, bie mit Flügeln Tangen auf ben Frührothsbügeln: Balb find's Mabden, bie mit Rofen Dich umflechten, Dich umtofen; Balb find's Maler, bie mit Bilbern Dir bes Simmels Reize ichilbern : Bald find's Dichter, bie mit Liebern Deine Geufger Dir erwiebern : Balb find's Tänger, Die in Gruppen Sich verfleiben und entpuppen; Balb find's Rinber, bie mit Lächeln Und mit Ruffen Dich umfächeln! Balb find's Schmetterlinge, Blumenichautler, Colibri und Sonnengaufler, Marchenfeelen, Wagenfpringer, Räthselgeifter, Thurjusichwinger, Bilbermänner, Bitherfchläger, Schattenibieler, Faltenjäger! Und noch and're Bilber taufend, Die im Reich ber Beifter hausend, Ladend, nedend, flüfternd, faufend, Die ben Schlaf, ben bleiern ichweren In ein Götterreich verkehren!" -

Und als die Grazien schwiegen,
Da malt auf des Schläfers Zügen
Ein Lächeln sich voll Herzvergnügen,
Und auf den zarten Lisienwangen
Bar ein erhöhtes Roth ihm aufgegangen,
Es schwebt ein Kuß um seiner Lippen Saum;
Und so entstand des Menschen erster Traum! —

— Wenn Ihr mich nun fragt, wie so ber Dichter bies ersahren? Wer's ihm gesagt, ob's bie Grazien selber waren?

Ob er in müßig stillen Morgenstunden
Das Ding so in der Luft gesunden?

Ob er's in einem alten Buch gelesen?

Ob er gar selbst ein Zauberwesen?

Ich weiß es nicht! — Er hat das Ding nun einmal so gereimt;

O'rum seid so gütig und denkt — er hat das Ding geträumt! —

## Unter-Döblinger Novellen.

(1841.)

Auf's Land! Auf's Land!
In Sand! In Sand!
If's auch ein Loch,
Natur ift's boch!
Natur, Natur,
Du grünc Rubr,
Die flets romantisch ift!
Sei's auch in Staub und Mift!

1.

Jebe Cache hat zwei Seiten, oder: Man foll mit allen Frauenzimmern artig fein.

Pulvis et umbra sumus!« so sautet die Devise des Döblinger Stadtwappens. Man lese ja nicht: »pulvis et ambra sumus!« Mit der Ambra'ser Sammsung hat's in Döbling nicht viel zu sagen. So viel ist gewiß, daß, wer in Döbling wohnt, in kurzer Zeit ein frommer Mensch wird. Denn die erste Pflicht eines Frommen ist, stets daran zu denken, daß der Mensch nur aus Staub kam, Staub ist und zum Staub zurückschrt! Und man kann von Jedem, der Morgens von Döbling nach Wien und Abends zurückzgeht, sagen, daß er "aus Staub kommt, Staub ist und zum Staub zurückschrt!" Der Weg nach Döbling ist der Weg zur Erbanung und wehmüthigsten Vetrachtung. Wenn man die Döblingerinnen Abends mit ihrem Strickzeug spazieren gehen sieht, so erkennt man die weiblichen

Blumen an den Staub = Fäden! Unstreitig wird Döbling durch seinen klassischen, echt antiken Staub noch der besuchteste Platz um Wien werden; denn wer viele Jahre hintereinander gewohnt ist, Sommers in Döbling zu wohnen, der kehrt zuletzt gar nicht mehr nach Wien zurück, sondern der bleibt gleich links vor der Linie, ein Mitbürger jener stillen Colonie, die sich aus dem Staub in den Staub gemacht hat, und welcher der Staub nicht mehr schadet, weil sie den Athem beständig an sich hält und jenen Staub nicht schulcht, den die humanen Duartiervermiether Döblings anstatt des nöthigen Möbels in ihren "möblirten Duartieren" ihren Parteien zur portosreien Berschluckung mit verschwenderischer Nächstenliebe überlassen, und sür welschen Staub sie weder Chaussiegeld, noch Stiegengeld, noch Berzehrungssteuer eintreiben!

"Ad, auf's Land! Auf's Land!"

Seit Stuwer die Ersindung seiner "Wasser=
feuerwerke" gemacht hat, in welchem das Teuer unter
dem Wasser brennt, hat man in Döbling auch ein "Wasser=
staubwerk" entdeckt, und indem oben aufgespritzt wird,
steigen aus dieser sublimen Wasserdes die schönsten Staub-Naketen, Staub-Näder, Staub-Schwärmer u. s. w. in die Höhe und bereiten das entzückende Schauspiel der Chausse-Bersinsterung am hellsten Tage, so das vor lauter Kunst-Staub das Natur-Wasser sich zurückzieht und verschwinder!

"Ad, auf's Land! Auf's Land!"

Staub vertritt auch in vielen Duartieren das Möbel, und die Worte: "Allhier ist ein möblirtes Quartier"

heißt ofi: "Allhier ist ein bestanbtes Quartier", und allerdings vertritt der Stanb das Möbel, zum Beispiel den Schreibkasten, dem man kann auf den Stanb schreiben; oder auch die Borhänge, denn es dringt durch diesen Stanb kein Sonnenstrahl durch!

#### "Ud, auf's Land! Auf's Lanb!"

Ja, "das Land", mehr braucht man nicht! Da ist ein möblirtes Duartier: der Tisch hat drei Tüße, "aber," so sagt' ich, "der Tisch hat ja nur drei Tüße?" — "Ja, aber "auf's Land" nimmt man's nicht so genau!" — "Aber das Bett hat ja feine Ginlegbreter?" — "Ach nein, aber "auf's Land" nimmt man's nicht so genau!" — "Aber in der Küche ist ja der Herd gar nicht zu brauschen?" — "Ach nein, aber "auf's Land" thut er's schon!" — "Aber hier sind ja weder Borhänge, noch Läden, noch Jaloussien?" — "Ach nein, aber "auf's Land" braucht man's nicht!" — "Aber hier ist ja auch sein Schlöß an der Thüre?" — "Ach nein, aber "auf's Land" ist's halt schon so!

# "Ad, auf's Land! Auf's Land!"

"An i's Land" brancht der Tijch nur drei Füße und der Mensch vier Füße; "auf's Land" braucht die Thüre sein Schloß, aber die Lunge, damit man sie gegen den Döblinger möblirten Staub zuschließe! Ich wohne in "Unster-Döbling", hinter dem großen Staube! Wenn der geneigte Leser mir die Ehre seines Besuchs schenken will, so sei er so gefällig, sich gleich, wie er aus Wien konunt, an den "großen Staub" zu halten, von da konunt er in den "diden Staub", fo halte er fich gerate aus und paf= fire ben "trodenen Staub", fo lange, bis er an ben "naffen Staub" fommt, bann geh' er links, ober auch rechts, oder auch gerade aus in ben "echten Döblinger gerebelten Stanb"; wenn er fo eine Beile in dem "ge= rebelten Stanb" fortgewandelt ift, fommt der "Dob= linger Lotalstaub", welchen die Staub=Eingebor= nen mit den Staub= Eingewanderten auf gleiche Rationen verzehren, wenn die Staub-Eingewanderten erst an die Staub = Eingebornen eine Gratification für die Berpflegung und Unterhaltung Dieses Lokalstaubes entrichtet haben; dann kommt ber Lefer bei bem Rufi= waldel" in den "vereinigten Stanb" von Döbling, Beiligenstadt und Unter=Döbling, und dann links, wo von beiden Seiten mehre einzelne "Privat=Stäube" liegen, da findet er unter andern aud, mid, da wo der Stanb ein Ed hat! Der Lefer fann nicht fehlen!

"Ad, auf's Land! Auf's Land!"

Es war an einem schönen Morgen, als ich von Wien nach Unter-Döbling suhr und meinen nassen Schwamm, den ich auf dieser Fahrt immer bei mir habe, mitnahm und solgendes Vorgebet zum Himmel schickte: "Lieber Himmel, der du mich erst gestern errettetest aus dem Döblinger Staub, bewahre mich bei meiner heutigen Fahrt vor einem dicken Herrn, der einschläst und auf meine Schulter sich betztet! Bewahre mich ferner vor einem Hund, der auf meinen Hühneraugen ein Clavierstück a quatre mains spielt! Bewahre mich serner vor einer Köchin, die zwei junge Gansel,

einen Gugelbupf und vier Bund Kohlrabi mitnimmt und meinen Schoof für einen Speisekasten ansieht! Bewahre mich ferner por einer gärtlichen Mutter mit drei Wickelfindern, die ihre Beindsen an meiner weißen Pantalon abzappeln, u. f. w." Ich stieg ein, und meiner Maxime getreu. Niemanden zuerst anzusprechen, setzte ich mein Schweigen vom geftrigen Stellwagen glücklich fort. Begenüber faß ein Mann, ber mehrere Bufchel Monatrettig in der Hand hielt, von welchen er nacheinander immer einen melancholisch aufzehrte. Neben mir jag ein wohlgekleidetes Frauenzimmer, und da ich, wie gesagt, Niemanden an = ipreche, fo fagte ich blos im Allgemeinen: "Guten Abend!" Wenn ich in einem Gesellschaftsmagen "Guten Abend!" fage, so weiß ber Zuhörer selten, was ich gesagt habe, welche Sprache ich gesprochen habe, und ob es überhaupt eine Sprache, ein Brummen, oder ein Summen, oder ein Rafeln u. f. w. war.

Ich sah meine Nachbarin von der Seite an, und — sah sie nicht wieder an! Ein garstiges Maal zog sich vom Ohr bis ans Kinn, und eine mit Seidenbeschen beschattete Warze machte den Sockel zu diesem Maal! Ich raffte mich in mich hinein, besahl meine Seele dem Staub und war vollkommen gesellschaftsdicht. Die Stille im Wagen wurde nur zuweilen von dem eintönigen Nettigszermalmen des unermüdlichen Nettigsvertilgers unterbrochen, und nur zuweilen sagte meine Nachbarin: "Ach, der Staub!" Ich freute mich ordentlich, daß auch der NettigsVertilger zu beschäftigt war, um etwas auf diese Staub-Upostrophe

zu erwiedern. Nach einer Baufe fragte meine Nachbarin: "Wohnen Sie auch in Döbling?" Da die Frage ohne Adresse auf die Bost kam, so konnte auch der Beld von Rettigfeld gemeint sein, und ich antwortete nicht; er war zu beschäftigt, und noch einmal fragte meine Nachbarin: "Wohnen Sie auch in Döbling, Herr von Saphir?" Da ich nicht glauben konnte, daß der Mann mit den unversiegbaren Rettigen auch Saphir beife, fo mufite ich zu antworten mid entschließen. "Ja, in Unter = Döbling!" brummte ich barfch rechts und fah links zum Wagen hinaus. — Paufe, von nichts unterbrochen, als von dem Zähnknarren bes Nettigwürgers. — "Wohnen Sie schon lange da?" fuhr die Unermüdliche fort; ich wurde fast unwillig und fagte furz: "Na, fo, fo, nicht gar zu lange."-Baufe, durchflochten vom Rettig-Anider! - "Sie fint fehr einfilbig heute!" tonte es mir wieder gu. -"Heute und immer!" tropte ich zurud. — Lange Paufe mit obligaten Magenseufzern des absolvirten Rettig: Ausrotters. — "Bleiben Sie Nachts in der Stadt?" fo fragte endlich meine neugierige und geschwätzige Nachbarin wieder. Ich wurde erboft und fagte: "Entweder in der Stadt ober auf dem Lande." Da hielt der Wagen, ich fprang halb wüthend vom Wagen, fagte wieder ein verhallendes "Guten Abend!" und verschwand, ohne meine rasende Fragerin nur weiter angesehen zu haben. Aber ich follte für diese Unartigfeit bestraft werden! Es gibt eine Nemesis! Sie wohnt im Stellwagen! Abends, um die Zeit, wo sich in Döbling der Staub legt und die

Frauenzimmer aufstehen. Abends, um die Zeit, wo die "füße Stunde faure Mild im Munde" hat, fuhr ich von Döbling zurück nach Wien.

Die Stunde schlug eben, der Lenker der Sonnen= pferde hob eben das belebende Princip Peitsche, um sie in Bewegung zu setzen, da sprang ich noch auf den hintern Sits im Wagen, auf welchem ich ein wunderhübsches Brofil erblickte. Im Nu saß ich, und die Arche setzte sich in Bewegung. Die Arche war wieder nicht überladen, "Baar und Baar" waren fie eingezogen, auf jedem Site ein Männlein und ein Weiblein, und auf dem Rücksits ich und ein Fräulein, so schloß ich aus dem zarten, jugend= lichen Brofil und dem angehauchten Morgenroth auf der Lilienwange. Run weiß der Leser zwar, daß ich den Grundsat habe, nie Jemanden zuerst anzusprechen, und meine Grundfäte find unerfchütterlich! Aber ein Befellschaftswagen erschüttert Die festesten Grund= fätze; kaum war er hundert Schritte gefahren, fo war mein Grundsats so von Grund aus erschüttert, daß er baufällig zusammenstürzte! Ich nahm mir vor, meine holde Nachbarin, welche jenseits des Fensters zum Wagen hinaussah, anzusprechen. Sie hatte auf meinen "Guten Abend!" faum geantwortet und fich gleich abseits gerückt. Ein schlimmes Zeichen? Wer weiß! Manche rückt fort, damit man nadrude! Ich rudte nach!

Die Holbe blieb unbeweglich und legte ein Bündelschen, welches sie in der Hand hatte, neben sich, gleichsam als Naturgränze unserer beiden Sitreiche.

Ich war boshaft genug, das Bündel unvermerft berunter zu stopfen. Es fiel ihr zu Füßen! Ich ihm nach, hob den Gefallenen auf; sie dankte mir kaum, ohne mich anzuschen. Ich beschloß also, Die Schleusen meiner Beredfamfeit aufzuziehen und ihr Schweigen auf ihr fortzuschwemmen. "Wohnen Sie auch in Döbling?" — Keine Antwort. "Der erste Pfeil sprang ab!" sagt Diana. — Wohnen Sie auch in Döbling, mein Fräulein?" wiederholte ich, und ohne nur das holde Hänptchen oder ein Aeuglein zu mir zu wenden, antwortete sie furg: "D ja, in Unter-Döbling!" - Baufe. Ich bedurfte neue Steinfohlen, um das Gespräch zu heizen, und fuhr mit drei Grad Reaumur Barme fort: "Bohnen Sie schon lange da?" — "Na, so, so, nicht gar zu lang!" war die Antwort, und ich war nicht um ein Haar breit weiter in meiner Liebesbewerbung! Allein ich faßte Muth, mich verdroß es gewaltig, auf meine Suade fo wenig Bewicht legen zu feben, und ich fagte etwas ironisch: "Sie find fehr einseitig beute!" - "Seute und immer!" war Die Antwort. Roch fiel es mir nicht auf, daß ich fast Dieselben Antworten bekam, Die ich heute früh ausgab, denn es waren so ziemlich Gemeinplätze; aber wie vom Schicksal angespornt, trieb es mich an, sie zu fragen: "Bleiben Sie Nachts in der Stadt?" und ein Kichern kaum unterdrückend, erwiederte sie : "Entweder in ber Stadt ober auf bem Lande!" Das fann fein Zufall fein! Da ftect eine abgekartete Bosheit dahinter! Der Wagen war indessen auf der Freiung angelangt, ich stieg aus unt

beschloß, um jeden Preis mir Aufklärung zu verschaffen. Aber sie ward mir gegeben, und zwar auf eine eben so seltsame als überraschende Weise. Ich bezahlte nämlich den Kutscher, und als ich mich umsah, stand meine Nach-barin von heute Morgen, die Nachbarin mit dem Feuermaal an meiner Seite. Ich stand verblüfft und sah mich nach meiner holden Nachbarin um, da wendete sich das Mädchen um und — siehe da! — von der andern Seite war es das liebenswürdigste, schönste, anmuthigste Wesen!

Sie sah mir mit klarem, freundlichem Blick in die Augen und sprach: "Ein Saphir sollte auch gegen ein häßliches Frauenzimmer artig sein, sind wir doch auch recht artig mit ihm! Gute Nacht!" Damit machte sie einen schlemischen Knix und verschwand. Ich stand da wie ein dummer Junge. Wenn der Leser dazumal vorbeisgegangen wäre, hätte er sich davon überzeugen können.

Die Moral dieser Ceschichte ist: daß nicht nur jede Sache, sondern auch jedes Gesicht zwei Seiten hat, und daß man auch mit unschönen Frauenzimmern artig sein soll! Ich aber habe meine Lection verdient und bestrafe mich selbst dadurch, daß ich sie Dir, lieber Leser, ganz naiv mittheile.

2.

## Der Menich beutt, der Gfel feutt.

Wenn Du, mein lieber Lefer, in Unter = Döbling wohnst, so bist Du nah am "Simmel"; nicht nur jenem "Simmel", welcher jett bei Zinner & Comp. ausgespielt wird, und zu dem Du schon ein Loos in der Tasche hast, sondern zum wahren, wirklichen, blauen, hohen Himmel, zum Himmel, der Kinder, Narren und — Dichter beschützt, die Lilien fleidet, die nicht spinnen, die Mädchen verheirathet, die fein Geld haben, und die Buchhändler reich macht, die kein ordentliches Buch verlegen. Ja, zu diesem himmel führt der Weg von Unter-Döbling. Welcher Beg? Alle Bege! Denn, lieber Lefer, Du wirst gesteben, daß man bei lebendigem Leibe nicht in den Simmel fommt, und wenn man so fromm ist wie unsere Kritik, und fo unfchuldig wie ein Rochbuch! Erft muß man sterben, fonst kommt man sein Leben nicht in den Himmel! Also, jeder Weg, der zum Tode führt, ist eigentlich ein Weg zum Himmel; wenn Du aber von Unter-Döbling spazieren geben willst, sei es nach " Beiligenstadt" auf dem Berge Eriel, oder nach "Gringing" auf dem Berge Carmel, oder nach dem "Rahlenberg" Garifim, oder nach dem "Arapfenwaldel" auf dem Berge Ararat, oder nach dem "himmel" auf dem Berge Sinai, oder nach "Sievring" in bem Thale Hinom, oder nach "Salmonsdorf" in dem Thale Jeschurun, furz, wohin Dich von Döbling die Stege und

Die Wege alle führen, sie sind alle mit mehr Lebensgefahr verbunden, als jett eine Reise von Döbling nach Rio Janeiro, als ein Ausflug von Döbling nach Damascus! Ein gebrochener Fuß ist bas fleinste Souvenir, eine aufgeschlagene blaue Rase bas unbedeutenoste Bergismeinnicht. welches Du auf Diefen ungebahnten, fiefigen, fteinigen, ab= schüssigen, bolverigen, lehmigen, schrägen, vermalebeiten Fußwegen zwischen Rlippen und Abhängen pflücken kannst! Dan foll feinen Rebenmenfchen keinen Stein in ben Beg legen, ift gewiß ein frommer, driftlicher Spruch, allein, nirgends fteht geschrieben, man soll seinen Rebenmenschen Die Steine aus bem Weg schaffen!! Im Gegentheile! Ein steiniger Weg, schmal, schief, mit Riesel befäet, an der Rante von Felsen, wo man gleich bei dem mindeften Fehltritt auf ein Steingerolle fturgt, von dem fein "Profit!" mehr aufhilft, fold ein Pfad, wie alle die Tukpfade von Döbling in die Berge, durch die nicht genug zu bewundernde Kraft der wilden Ratur, baliegen, ift der nächste Weg zum himmel; denn nicht felten, fast alle Jahre er= eignet es sich, daß ein Paar Fußgänger ba fturgen, Bein und Arm brechen, ja gang todt bleiben! Wir haben aber in der Einleitung schon bewiesen, daß der Tod die erste Bedingung ift, um in den Himmel zu kommen! Es find also diese aus purer Frommigkeit und Rächstenliebe zum freien, allgemeinen Salsbrechen eingerichtete und zur öffentlichen Berunglückung großmüthig preisgegebene Tußpfade eben fo viele Stufen, Leitern und Vicinal-Bege jum Himmel! Diefe himmels-Wege find aber auch nur

eine furze Zeit dem willfürlichen Gelbstmord-Bergnügen der Spaziergänger freigestellt; denn faum füllt sich eine Beere von den Weingarten mit den erften Elementen jener sauren Lebensweisheit, die man, auf Flaschen gezogen, unter dem Ramen "Grinzinger" verkauft, und ber in seiner angewandten Philosophie dazu dient, daß ber Magen faure Besichter schneibe und das Cavillar-Befähnets sich tiesdenkerisch in sich selbst zusammenziehe, so ist die große "Döblinger Continental-Sperre" fertig, kein Fufipfad thut fich uns auf, in den Weinbergen muß der Wanderer alle Augenblick ein "Pfanderspiel" mit fich spielen laffen, wo das Pfand nicht durch einen Ruf ausgelöft wird, man muß auf dem großen Fahrweg geben, wenn man Muth, Rraft, Ausdauer und Lust genug hat, mit den Stellwägen um die Wette durch diesen Staub ober Moraft feine Carrière zu machen!

Indessen es gibt Augenblicke, in denen der Mensch doch spazieren gehen will, entweder weil er den Magen oder das Herz oder den Kopf zu voll hat, oder weil er heute gerade sein Mittagsbrot und seine eheliche Hälfte nicht gut verdauen kann, oder weil man zu Hause seine Schreibzimmer und seine Geduld aufreibt u. s. w., und in einer solchen Stunde entschloß ich mich, nach Grinzing zu gehen und von da auf den Kahlenberg zu reiten.

Es war an einem schönen Freitag Nachmittag! — Hier bitte ich zu bemerken, wie vorurtheilsfrei ich bin. Denn es gibt viele Leute, welche an einem Freitag gar ichts unternehmen, zum Beispiel keinem armen Mann

einen Kreuzer ichenken, Niemanden auf eine "Bäufcheljuppe" einladen u. f. w., blos aus Grundfat! - Alfo es war an einem Freitag Nachmittag, am himmel war fein Bolfchen und auf Erben fein Sonntags-Elleureiter zu feben, rechts lagen die Bäuser von Beiligenstadt im Grünen wie gesetzte Gier im Spinat, und tinks fah ber Thurm von Grinzing aus dem Bergkessel wie der Respecttheil einer Cipelbauer Bans aus bem Topfe; Döbling aber lag hinter mir wie das »haec mensa« aus meinen Schuls jahren, und ich stolverte auf einer der Himmelsleitern weiter vorwärts, indem ich über Mancherlei nachdachte, was lebens= gefährlicher ift: über eine Sängerin Die Wahrheit zu schreiben, oder nach einem Grinzinger Fussteig zu lustwandeln; was undankbarer ift: ein Operntext ober ein Rünftler; wer erhabener sei: bas Schweigen ber Ratur ober bas Schweigen einer Frau Gemablin u. f. w., u. f. w.

In Grinzing angelangt, dankte ich erst den Göttern für die Errettung aus des Lebens "Fußpfaden", die für einen Kurzssichtigen wahre Fußtnacker und Knochenzermalmer sind, und dann sorgte ich um weiteres Fortsommen; und ich sah, daß es nicht gut ist, daß der Mensch allein sei, und ich beschloß, mir für diesen Nachmittag einen Esel als Reises und Lebensgefährten beizulegen.

Ober dem Cafino, wo fich die Grinzinger Begetation in isländisches Moos verwandelt, weiter oben da,

Ms ich nur hinausgegangen, Wo die letten Häuser sind, Sah ich mit gebräunten Wangen Unter Sjeln steh'n ein schönes Kind.

Griiß Dich, Jungfrau! — Dant ber Ehre! — Bitte, fomme gleich heraus. — Und wer bist Du? — Rebacteure. — Nun such' Dir Deinen Cfel aus! —

Sie rührt fich, ben Sattel gum Esel gu tragen, Sie weiß auch so lieblich ben Esel gu schlagen, Sie rührt sich und biegt sich und treibt ihn voraus!

Schmeichelnd zieht fie ihn zur Schwelle, Lebhaft in die Straß' hinein, "Dummer Esel! auf der Stelle Sollft du luftig, lebhaft sein.

"Bift bu müb', brauchst nur zu traben Zwanzig Schritte weit von hier, Leg' bann in ben nächsten Graben Rubig bich, bu frommes Thier!"

Sie linbert geschäftig geheuchelte Leiben, Der Esel, er lächelt, er siehet mit Freuden Schon unten im Graben sein nächstes Quartier!

Ich besteig' ben Esel munter, Immer fauler wirb er nur, Wie er geht ben Berg herunter, Wirb er nach und nach Natur!

Und so stellet nach bem Traben Nach und nach der Schritt sich ein, Ist er erst nur bei dem Graben, Wird nicht fern der Abwurf sein. Aber um die Bahn nech besser zu prufen, Sieht ber Esel bie Soben und Tiefen Und legt sich gleich lieber in' Graben binein.

Engel können fallen, das ist wahr, aber finken kann nur der Mensch! Und nun gar in einen Graben sinken, kann nur Mensch und Esel! Indessen, Gesunkene können sich ausrichten, und so richteten wir Beide uns auch auf, um unsere Lausbahn, das heißt unsere Schneckenbahn weiter fortzusetzen. Ich habe immer gehört, daß man mit guten Worten mehr ausrichtet, als mit Schlägen, und so hielt ich denn folgende Nede an meinen Esel.

"Mein theurer Freund, Efel und Wandergefährte!
"Wie und auf welche Weise wir so von unserer Lebensbahn abgewichen sind und in einem Graben zu liegen kamen, darüber, mein Allerwerthester, wollen wir nicht weiter grübeln! »Quo sors vos trahet et retrahet etc. etc. « Es sind schon größere Helven, als wir Beibe, im Graben gelegen, und an heißern Tagen, und die Westgeschichte ist um den Graben herum gehangen, und die Biographien haben den Graben umgarnt!

"Ein Plat ist an und für sich weder ehrend, noch entehrend, der Mann adelt den Plat! Ein Graben qua Graben ist eine Lokalität, welche auf die Ehre eines Wesens keinen Einsluß ausüben kann; nur die Art, wie man Ehrenbürger eines Grabens wurde, hine illae Lacrymae, da liegt der Unterschied im Graben!

"Man kann aus Wißbegierde in einen Graben gerathen, zum Beispiel, um am hellen Tage Aftronomie zu studiren; man kann auch aus weiser Vorsicht in einen Graben kommen, zum Beispiel wie jetzt wir, mein werther Graben-Collega, um nicht erst so viele Beschwerden des Steigens zu erleben.

"Aber, mein grauer Freund, ein Weiser bleibt da nicht stehen, wo ihn der Zufall hingestellt, und ein Dichter bleibt da nicht liegen, wo ihn ein Esel abgeworsen! Der Mensch kann sich erheben, und wär's auch aus einem Graben, und ein Esel wie Du, ein solcher Menschenkenner und Menschenhändler, der schon so viele Menschen abgesetzt hat, sollte sich nicht erheben können?!

»Surge tandem! Ermanne Dich. "Sei mein starkes Mädchen!" Grade nach dem Fall lernt der Denker erst recht auf eigenen Füßen stehen! Schan, dort oben ist der Kahlenberg, dort warten befreundete Seelen Deiner, zeig einmal, was ein Esel kann (hier schwang ich mich auf seinen Rücken), wenn der Genins über ihn kommt!"—

Und ber gute Efel hebet Aus bem Graben sich empor, Und auf seinem Ricken schwebet Auch ber Dichter stolz hervor! Es verachtet ber Dichter bes Langohrs Gebläsel, Unsterbliche peitschen gefallene Esel Mit dornigen Steden zum Berge empor!

Ich faß wieder mit einer solden Sicherheit auf meinem Ejel, als ob die Natur keinen Graben mehr habe, nie einen Graben gehabt hätte! Und mein Ejel trabte so phlegmatisch vorwärts, als ob ein Dichter grad so viel Gewicht hätte, wie eine Grinzinger Molkentrinkerin!

Mein Esel ließ träumerisch den Kops hängen, er war in stilles Hindrüten versunken, ich hörte ihn denken und will versuchen, einige seiner Geranken mitzutheilen Der Leser wird mir schon vergeben, wenn ich seine Gedanken nicht ganz in seinem Geiste wiedergebe, sondern so gut ein Uederseher es vermag.

## Stille Efel= Bedanten.

- Bestrebe Dich nie, Deine Dununheit zu verbergen. Die Menschen werden Dir eher zehn Dununheiten, als eine Klugheit verzeihen. —
- Eigenlob stinft, darum geh' nie ohne Köllners wasser in eine Künstlergesellschaft. —
- Man wird von allen Leuten vergessen! Von Verwandten, von Freunden, von der Geliebten, sogar am Ende von seinen Feinden, nur nicht von seinen — Gläubigern! Darum suche so viel Schulden zu machen, als möglich, um im Andenken der Leute sort zu leben!
- Hüte Dich vor allem Treppen-Bit! Das heißt, mache nie Deinen Bitz zurecht, wenn Du die Treppe hinauf, in die Gesellschaft gehst, denn dieser wird ledern; und lasse Dir, wenn Du die Treppe hinabgehst, nie den Bitz einfallen, den Du oben hättest brauchen können, und der Dir nicht einsiel, das macht Magensäure!
- Wenn Du in eine fremde Stadt kommst, mach' gleich Bekanntschaft, in vierzehn Tagen geht's oft nicht mehr! —
- Unsere Kritifer sagen nicht wahr, und sind boch Wahrsager, näulich: ans ber Hand! -

- Ein Schafsgesicht ift eine große Erbfünde! -
- Die Liebe ist ein bewaffneter Friede, die Che ein entwaffneter Krieg. —
- Alle Frauen sind Biographen, sie schreiben zwar nicht, aber sie reden beständig die Lebensgeschichte einer andern Frau!
- Zwar kann auch ein gutes Pferd stolpern, aber —

Hier, sieber Leser, stolperte mein Esel, und ich konnte viesen Sat nicht zu Ende hören. Ich habe versucht, seinen Gedanken zu Ende zu denken: "aber nicht ein ganzer Stall!" das ist schon da gewesen, und mein Esel denkt nur Original-Artisel; "aber es fällt nicht zussammen?" das ist matt! — "aber es richtet sich nach dem Stolpern desto stolzer emper!" möglich; es ist schwer, sich in die Logis eines Esels so ex abrupto hineinzudenken; wenn es der geneigte Leser versucht, wird er noch manche Schwiesrigkeit sinden! Der Stolperer brachte meinen Esel aus seisnem Ideens und Esels Gang, und er stutzte.

Wenn ein kluger Mensch stutzt, dann, mein sieber Leser, ist noch auf Etwas zu hoffen; man kann ihn mit einem Ton, mit einem Wink, mit einem Hieb, mit einem Sporn wieder ins Gleis bringen; aber wenn ein Eselstutzt, da sei der Hinnel gnädig, da hilst nichts, nicht Worte. nicht Gründe, nicht Spornstick!

Nach langen Versuchen gelang es mir, meinen langs ohrigen Denker wieder in Schritt zu bringen, und ich ritt, wie Vileam auf seiner Eselin, zwischen den Weingärten

sachte sort, bis wir an jenen Punkt kamen, wo eine schmale Brücke zum Kamm bes Kahlenberges in eine kleine Thals umbuchtung einschneibet.

Das war immer ein gefährlicher Punkt für mein Reitertalent! Man wird zugeben, daß man ein guter Dicheter und ein schlechter Neiter sein kann; ohne gerade etwas von mir zu behaupten, schäme ich mich nicht, zu gestehen, daß ich doch mit dem Pegasus besser umzugehen weiß, als mit dem ersten besten Miethgaus!

Ach, zur Zeit, als ich jung war, und in jenen Jahren, wo andere Leute Erziehung erhalten, hatte die Eultur und die Ausstlätung noch nicht so um sich gegriffen, daß man seinen größten Shrzeiz darein setzte, seinen glänzenden Beruf zum — Reitknecht zu entsalten! Dazumal, als Kunst und Wissen noch nicht so strotzend in die Société hineinwucherten, gab es noch andere Liebhabereien, als Mecklenburger und Holsteiner, als Engländer und Hannoveraner n. s. w. Die Blüte der Chevalerie blühte nicht aus dem Huseisen der Wettrenner heraus, die gesellige Haltung wurde nicht an einem Barrièresprung abzewogen, und nicht Jener war der liebenswürdigste Sterbliche, dessen Fuchs oder Schimmel oder Nappe die halsbrecherischsen Sourbetten machte!

Ach, großes neunzehntes Jahrhundert! deine Pferdezucht verdrängt die Menschenzucht! Das geistige Thema der Zeit ist: ob die Pferde nicht hintereinander zurückbleisben; ob aber die Menschen zurückbleiben, da wettet kein Mensch einen Heller darauf!

Wir wachsen in die Centauren zurück! Wir können nur dann nach unsern vollen Werth geschätzt werden, wenn wir sech & füßig sind! »Le cheval c'est l'homme«, so lautet unsere Devise! Und um ein vollkommener Mann zu sein, müssen wir einen Jocken, zwei Handschuhe und vier Huseisen haben!

Wie nichtig ist jede andere Liebhaberei gegen die Roßliebhaberei! Es gibt zum Beispiel viele Reiche, die an Gemälden, an Büsten, an Büchern, an aftrosnomischen Maschinen, an physikalischen Experimenten Gefallen sinden; Andere sinden Bergnügen daran, Künstler, Dichter, Genieß zu beschützen, zu unterstützen, mit ihnen umzugehen u. s. w. Gottlob, solche Alltagsliebhabereien, solcher Geschmack nimmt immer mehr ab! Ein Gemälde, eine Büste, ein Buch, ein Instrument ist Todtes, und nur das "Lebende hat Recht!" Ein Roß, ein Wildsang, ein Renner, ha! das ist ein höheres Wesen, das ganz allein all' unsere Ausmertsamseit, all' unsere Pssege, all' unsere Zärtlichkeit in Anspruch nimmt.

Bon unsern Männern bekommt ben ersten "Guten Morgen" und ben ersten zärtlichen Blick die Eigarrens büchse, dann der Heitknecht, dann das Roß, und wenn dann noch ein Bischen Zärtlichkeit als Bodensatz in ihnen blieb, dann erst bekommt die Gesmahlin, das Kind auch einen Rest des guten Morgens!

Daß jetzt so viele Frauen reiten, geschieht nur, damit fie sich ihren Männern bemerkbar machen! Die gute Frau lehnt Morgens über ber Wiege des Säuglings, der Mann bemerkt das nicht! Sie räumt dann sein Cabinet auf, vergebens, er hat keine Augen dafür! Sie setzt sich ans Clavier, umsonst, er hat keine Ohren dafür! Sie nahet sich ihm mit seinen Wendungen und Liebkosungen, lächerlich! Er hat keinen Sinn dasür! Da, da fällt ihr das letzte Mittel ein, sie skeigt zu Noß, und ein Blick von Theilnahme sällt von ihm auf das Pserd, und von dem Pserd auf die Reiterin! In das männliche Herz konnten die Frauen sich früher hinein schne eicheln, dann hineinstehlen, jetzt müssen sie hinein reiten! Wir können uns in gar nichts mit Recht aufs hohe Pserd sesen, als eben auf dem Pserd!

Ja, leider bin ich nicht aus dieser Epoche, wo der Stall das Studirzimmer verdrängt, und wo man nicht anders in guten Geruch kommt, als wenn man Stallgeruch di primo cartello an sich trägt!

Iciter, das heißt, ich glaube nicht, daß der Mensch geschaffen wurde, um Pferde zu ziehen, sondern daß die Pserde erschaffen wurden, um die Menschen zu ziehen! Ich glaube nicht, daß es die höchste Aufgabe des Nitterthums ist, von früh bis Abend die Noßologie zu studiren, die Menschen liebe auf Pferdeliebe, und die Nächstenliebe auf Nächstenpserdliebe auszudehnen! Ich glaube, ein Pferd ist ein erles Thier; aber ich glaube nicht, daß man über die "Araber" seine eigene Familie vergessen soll!

Bei mir ist ein gut aufgelegter Esel schon so viel wie ein englischer Wettrenner, und wenn ich zu Esel sitze.

jo hab' ich das Bewuggen, daß ich das Thier bes herrsche, und nicht umgekehrt!

Also ich stand auf dem gefährlichen Bunkt, bergab. vor einer schmalen Brude, und nun jagte ich zu meinem Ejel: hie Rhodus, hie salta! Allein ber Ejel wußte wohl. raß es nicht Rhodus war, folglich sprang er auch nicht. Im Gegentheile, er blieb wie angewurzelt stehen und n iate sein Saupt zu einem Seitenstrauch, mit dem Ausrruck unwiderstehbarer Begierde, sich mit bessen Blättern gesetzlich zu vereinen. Ich wollte absteigen, allein mein Gjel protestirte gegen Diese Defertion von meinem Boften mit den Hinterbeinen fo fräftig, daß ich es vorzog, den status quo zu beobachten, und zwischen bem Esel und bem münen Strauch nicht zu interveniren. Ich versuchte endlich umzukehren, allein ein zweiter Luftsprung des Hinterkastells m mer Rozinante verleidete mir auch diesen Versuch, und ich beschloß, das zu thun, was die Politik in allen ähn= liben Fällen gebietet, nämlich: zu temporifiren!

Das Ding währte mir aber doch zu lange und — rie Noth macht erfinderisch! — ich zog ein Journal aus der Tasche und sing an, meinem Esel die "Theater» Nesen sionen" vorzulesen, dann die Antwort, welche die Nedaction von "Ost und West" auf meine Extläzung, daß ich Notizen sür kein literarisches Eigensthum halte, in Nummer 45 von sich gab. Ich begann zu lesen:

"Blätter für Runft, Literatur und gefelliges Leben". Er stutte ein klein wenig und nagte dann weiter an feinen Blättern. Ich las fort:

## Antwort:

"Unsere Erklärung in Nummer 29 dieser Blätter, worin wir dagegen protestirten, daß man unsere Artikel so häusig ohne Angabe der Quelle nachdruckt, hat Herrn Saphir zu einem überschwenglichen Witzergusse veranlaßt, der bei der jetzigen Frühlingshitze und Dürre doppelt erfreulich ist und uns recht viel Spaß gemacht hat."

Der Esel sah auf und sah mich mit einem zwar nichtsfagenden Blide an, aus dem man füglich eine polemische Erwiderung hätte machen können, allein fort ging er doch nicht! Ich sas weiter:

"Nun, der "Humorist" nuß ex officio sein Publifum mit Spaß unterhalten, und indem man so ins Blaue hinein witzelt, kann es Einem auch leicht geschehen, daß man als Centrum der Zielscheibe etwas angibt, was gar nicht vorhänden ist."

Hier verspürte ich ein leises Zuden in den Borderbeinen meiner Rozinante, und ich schöpste Hoffnung, daß sie diesen Styl nicht aushalten werde und davon lausen würde; dadurch ermuthigt las ich immer weiter und pathetischer:

"Bir haben nicht geäußert: "es fei mehr Gewicht auf Notizen zu legen, als auf Original-Artikel", sondern: "daß wir auch auf unsere Notizen Gewicht legen" (ein großer Unterschied!)." Sier fenkte sich mein Efel, spitte bie Ohren und fprach: "Bor' auf, ich geh' fcon!"

Wenn hier die Leser stutzen wollten, daß ein Eselspricht, so verweise ich sie wieder auf Viseam's Eselsund ein solcher Kerl wie Viseam bin ich doch wohl auch noch? Der Unterschied ist der, Viseam's Esel sprach, weil er einen Geist wahrnahm, mein Esel sprach, weil er keinen Geist wahrnahm!

Also ich kam glücklich vom Fleck und über die kleine Brücke hinüber. Da "stellte sich ein sonderbares Schauspiel un sern Blicken dar!" Bom Berge herab, mir gerade entgegen, kam eine Quäkerin dito auf einem Esel geritten. Wenn ich sage eine "Duäkerin", so versteh' ich darunter ein Stadt-Mädchen, welches auf dem Lande sich ganz verquäkert, indem es ganz Natur wird und die schlichten Haare mit einem unbändigen Rundkrämpenhut überquäkert. Die große Krämpe geißelt einer solchen Land-Phyllis Schultern und Nacken, und wenn man ihr in's Gesicht sehen will, muß man sich plattlings auf den Boden wersen und in die Höhe schunen. Als ich die Reiterin kommen sah, hielt ich abseits, um ihr ganz artig den Weg zum Borbeiritt frei zu lassen. Allein: "Der Dichter denkt, der Esel lenkt!"

Als sie ganz nahe bei mir war, wirbelte ein günstiger Windstoß die Krämpen ihres Hutes in die Höhe, und ein allerliebstes Antlitz sah mir entgegen.

Ich könnte nun dieses allerliebste Antlitz schildern, allein ich bin zu faul; es sei genug, wenn ich sage: ein

allerliebstes Ungesicht, ein Angesicht, welches im Stande gewesen wäre, ärgere Beiberseinde, als ich einer bin, in einem Nu zu seinem Augen= und Wangen=Feuer= Anbeter zu machen.

Als sie auf Grusweite nahe war, suchte ich meine liebenswürdigste Miene heraus, jenes selbstgefällige Lächeln, welches ich nur anziehe, wenn eine herzlich schlechte Nolle ungeheuer applaudirt wird, und mit dieser irrefistibilen Miene und mit dem Bewustsein: "ich bin ich" ausgerüstet, sagte ich: Ergebenster Diener. meine Gnädigste! bergab ist's schwer reiten."

Sie nickte mit dem Kopf, wie eine Knospe vom Zephyr geschaukelt; allein sie antwortete nicht.

Als sie ganz nahe an meiner Seite war, fiel die feindselige Hutkrämpe wie eine Percussions-Kapsel über das Angesicht herab, und ich hätte vielleicht "Esel und Reiterin" nie wieder gesehen, wenn Gott Amor nicht durch unsere Ssel sein Spiel mit uns getrieben hätte!

Ihr Esel wollte nämlich nicht an dem meinen vorbei! Beide Ssel drängten sich aneinander, und obschon wir beiderseits alles Mögliche thaten, um die Allianz unserer Esel zu zerreißen, so gelang es uns doch nicht.

Hier werden superkluge Leser wieder lächeln und in ihrer Weisheit denken: "Nun, so sehr wird er sich auch nicht gekränkt haben über diese zusällige Zusammenhänglichkeit!"

Darüber bin ich hinaus! Mein Gewiffen sagt mir, daß ich Alles anwendete, um unsere geenterten Efel frei zu machen, und damit bin ich beruhigt!

Die schöne Unbekannte sagte: "Das ist boch ärgerlich!" und ich antwortete: "Sehr ärgerlich!" Unsere beiderseitigen Bersuche, abzusteigen, wurden von dem ganz uneselhaften Bäumen unserer Zelter verhindert, und so saßen wir, sie den Kopf gegen Norden, ich nach Süden gerichtet, und seierten in dem freien Tempel der Natur ein doppeltes tête-à-tête.

"Es scheint," sagte ich, "daß unsere Esel Jugendsoder Schul-Freunde sind, da sie hier ein Wiederschen seiern und sich nicht so bald trennen wollen."

"Sie haben Ihren Ssel gewiß auch im obern Hause genommen," sprach sie, "wo ich ben meinen nahm, und die sind so aneinander gewohnt."

"Ja," antwortete ich, indem ich ihrem kleinen Schwarzesel freundlich den Hals kratzte; "es ist doch ein rührender Anblick unter Wesen, die auf Bildung keinen Anspruch machen, die weder den Bulwer noch den "Humoristen" lesen, eine solche schwärmerische Freundschaft, wo nicht Liebe, zu erblicken, und der Mensch, der gepriesene, der gebildete, sollte nicht grausam dazwischen und in die Sympathie zweier Herzen eingreisen."

Während ich so sprach, steckten die beiden Thiere ihre Köpfe noch sester zusammen, so daß das Gesicht der Reisterin gerade handweit von mir war. Sie sah mich an und lächelte. Das ermuthigte mich sortzusahren: "Sehen Sie, meine Schöne, wer weiß, ob diese Esel wirklich Esel sind, wer weiß, ob es nicht gewisse Geister der Natur sind, die unter allerter Gestalten dem Gott der Liebe dienen müssen,

und ob diese Esel nicht mahre Schickfal-Esel sind, um uns auf so sonderbare Beise gusammenguführen!"

"Ei," sagte sie schnippisch und nahm zu meinem Entzücken den Krämpenhut ab, und der schöne ovale Kopf, von üppigen, braunen Locken umflogen, trat frei in seiner ganzen Anmuth heraus, "ei, vielleicht aber auch sind wir bestimmt, die beiden Esel zusammenzubringen, und nun, da unsere Sendung erfüllt ist, gehen Sie Ihre Wege und ich die meinigen, und wir haben das Unstrige gethan!" — Dabei sah sie mich sachend an und wollte absteigen, allein der Esel schlug aus und über, und sie mußte sich schnell an meiner Hand sessthaten, um nicht zu stürzen.

"Sehen Sie," sagte ich, "unsere Lage wird immer romantischer! Es mögen Ihnen auf Erden schen viele Liebeserklärungen gemacht worden sein, o ja, auf Erden, aber so zwischen himmel und Erde, wie ich sie jetzt mache, gewiß nicht! Ich möchte gerne auf die Knie sinken, Sie sehen, ich kann nicht; Sie möchten gerne entstiehen, Sie sehen, os geht nicht! Wir sind für einander bestimmt, und diese Esel sind nichts, als die Bollstrecker höherer Mächte!"

"Sie sind ein Haspel!" erwiederte sie lachend; "wenn wir für einander bestimmt wären, das wäre also eine Eselei? Da, treiben Sie einmal meinen Esel an, und somit Avieu!"

"Wohlan," rief ich, "Sie sehen, daß ich Ihren Bessehlen gehorche, auch gegen mein Interesse." Darauf hieb ich mit einer Art Wuth auf beide Esel zugleich ein, und siehe da! beide liesen ihren Weg fort, meiner hinauf, und

der ihrige hinab; so dachte ich, allein: "Der Mensch denkt und der Esel lenkt!" Kaum war ich einige Schritte geritzten, so hörte ich etwas hinter mir traben; ich sah mich um, es war die schöne Reiterin, deren Esel gewohnt war, dem meinigen nachzugehen, und der nun rüstig mit seiner schönen Last hinter mir her keuchte! Ich drehte mich sachend um und sang der Holden zu:

"Und so finden wir uns wieder In den heitern, bunten Reih'n? Und die treuen Gel-Brüder Sollen uns gesegnet sein!"

"Sie sind durch und durch ein Narr und ein Bösewicht," sagte die Holderröthende, halb lachend und halb zürnend, "was soll daraus werden? Ich bin in der größten Berlegenheit, ich kann nicht absteigen und kann das Thier auch nicht umlenken, was soll daraus werden? Es ist schon spät!" — "Was daraus werden soll?"

"Wer reitet so spät burch Nacht und Wind? Es ist ein Esel und ein schönes Kind! Es halt ber Dichter sie in bem Arm, Er halt sie sicher, er halt sie warm."

Indessen war sie ganz nahe zu mir gekommen, ich reichte ihr die Hand und sagte:

"Theures Beib, gebiete Deinen Thränen, Sin nach Grinzing geht Dein feurig Sehnen, Diefer Efel führt Dich nicht babin! Aber ich, mich bören jetzt die Götter, Ich werbe freudig beut' Dein Retter, Sa, ob ich noch ein Böswicht bin?"

Sie reichte mir die Hand, und ein sanfter Druck faate mir mehr als alle Worte, die ich hatte hören können. Ich nahm ihr tie Zügel aus der Hand, zog ihren Giel gang nahe an den meinen, und mit einer fühnen Wendung hatte ich beibe gurud gegen Gringing gekehrt. Wir ritten nun friedlich neben einander, alle Biere in tiefes Stillschweigen versunken. Ich erfuhr jedoch in kleinen Dosen, daß sie Arabella beiße, daß sie noch nie geliebt habe. — Wir drei Andern, wir glaubten — das —, daß fie oft allein Ausslüge madje, und daß wir uns wiederfinden werden! Indessen waren wir bei bem Efel-Bureau angekommen, geschäftige Sande haben uns von unferen Efeln entledigt, und mit einem bedenkenden Blick, in dem eine gange geographische = stelldicheinsche Landfarte lag, trennten wir uns. Sie fah noch einmal nad, mir zurud; und ich trennte mid, von meinem Efel, indem ich ihm die Hand aufs Haupt legte und ausrief:

"Das war ein kluger Streich von einem Esel, der Himmel vermehre sie!"

## Das Lied vom Menschenleben.

In bem Götterfaal, bem wunderbaren, Biumendust'gen, sternenklaren, Bo im Kreis die Göttersitze sunkeln, Steht ein Spinnrad nur im Dunkeln, In der Nische tiesem Bogen, Der vom Lichte nicht burchzogen.
— Sie ben Schicksallsich western sitzen Unter Donnern, unter Blitzen Um das Spinnrad, sinster sinnend, An dem Lebenssaden spinnend.

Sechs ber Schwestern, grämlich, tüdisch und verbroffen, Menschenfeindlich, menschenhaffend, find entschloffen, Dit ber Sand, ber fiiddelburren. Diefen Kaden au verwirren: Rummer, Jammer, Bittern, Beben In ben Kaben einzuweben, Ihn burch Anoten zu verwirren, Die ber Tob nur foll entwirren! -- Doch die Jüngste von den Spinnerinnen, Jung und lieblich wie bes Tag's Beginnen, Blübend wie auf Unidulbswangen Bartes Roth ift aufgegangen, Reigend wie bes erften Ruffes Traum, Der fich wiegt auf rothem Lipbenfaum. Sitt in milber Deutungsweife In ber Schwestern engem Rreife,

Ihren Dieuft ba ju verrichten Und ben Raben, ben icon bichten. Wenn er tommt zu ibren Sanben. Ab ibn ichlieftend zu vollenben. -Und wo bie Schwestern in ben Kaben Allen ihren Grimm entlaben. Bo fie eingewoben Beh und Schmerzen. In bas gartefte Geflecht vom Bergen, Läft bie jungfte Schwefter, ftill, bei Seiten. Dann ben Faben, ben gefeiten, Langfam burch bie Finger gleiten, Reigt bas bolbe Saupt bernieber, Webt binein bann bin und wieber Gine Schenfung, eine Babe, Die, als Troft und Bergenslabe. Rabig fei, ben Erbentinbern Ibres Lebensfabens Leid zu linbern! --

Also singen sie, die Schickalsichwestern: "Schnurre, Spinnrad, schnurre!
Surre, Rädchen, surre!
Hocken, stehe! Roden, halte!
Daß sich das Gespinnst gestatte!
Wetterheren! Roboldsmindel!
Rebelgeister! Sumpsgesindel!
Bringt herbei die schwarze Svindel,
Nehmt als Hanf dann aus dem Bündel,
Gebt als Hanf dann auf die Spindel:
Nebelssoden, Wolkenwolle,
Dürres Gras aus Kirchhosschoffene,
Welkes Laub von Grad-Cypressen,
Seuszeschilf, am Sumps gesessen,

Einen Zweig ber Trauerweibe, Schierlingsmurgel von ber Saibe, Gine abgelegte Saut ber Schlange, Etwas Werg vom Benterftrange, Diftelföpf' und Stachelbeere, Raelbaar und Rrebfenicheere. Reffelfraut mit fbib'gen Enden, Keuchtes Moos von Rerfermanben. Saar vom Saupt, auf nächt'gem Riffen Stillverzweifelnb felbit fich ausgeriffen, Alles biefes bringt vom Broden, Berrt es aus zu langen Floden, Gebt's binauf auf unfern Roden. Daß baraus, nach unfern Sinnen, Jenen Faben wir gewinnen, Menschenleben b'raus zu fpinnen!" -

Doch bie jungfte Schwester harrte, Bis bas Sbinnrab lauter fnarrte, Nahm fobann bes Kabens Ende In die weichen Blumenbande; Als bas Rab bie anbern treten. Kängt fie leife an zu beten : "Weltenicopfer! Weltenmeifter! Der Du ichufft bie guten Beifter, Der Du fagft ben Engeln allen, Daß fie mögen nieberwallen In bie taufend fleinen Belten, Wern von Deinen Lichtgezelten, Deinen Segen auszugießen, Deine Onabe ju erschließen! Beltenberricher Beltenmeifter ! Genbe Deine guten Beifter

Auf ben fleinen Erbentloben, Der ba ift aus buntlem, grobem. Lichtverfagtem Stoff gewoben. Der ba banat im niebern Raume, Tief an Deines Strahlenmantels Saume, Der ba fiel in biefe finft're Scene Bon bem großen Baurift Deiner Blane. Wie von ber Wimper fällt bie Thrane; Senbe fie ben Staubgebornen. Senbe fie ben Lichtverlornen. Sende fie ben Schmerzerfornen, Die mit Bittern und mit Beben In bem fleinen Tropfen leben. Der bem Belten-Gimer ift entronnen. Mis Du jogft aus Deinem Schöpfungsbronnen Simmel. Sterne. Mond und Sonnen! -Und mich allbier laft Mittel finden. In ben Kaben ihres Dafeins einzuwinden : Stillen Bauber, ber entfraftet MII' bie Klüche, b'ran geheftet: Lebr' mich füßen Balfam fennen. Lehr' mich Zauberformel nennen, Lebr' bie Gaben mich, bie rechten. Diefem Kaben einzuflechten. Bas ba fann bem Schmerze wehren. Was ba fann bas Dunfel flären. Was verfüßt bie bittern Rabren. Bas ba fillt bas Bergverlangen. Bas ba fühlt bie Gluthenwangen, Was beschwichtigt in ben Abern Bilber Bünide wilbes Sabern! Bas beschwichtigt im Gebanten Wilben Babnens wirres Schwanten:

Was beschwichtigt in ben Sinnen Wilber Frevel wild' Beginnen;
Was beschwichtigt in ben Nerven Wilber Widerhaken stetes Schärsen;
Was beschwichtigt das Gewissen,
Das von blutigen Natterbissen
Zu ben schwarzen Höllenstüssen
Der Verzweissung wird gerissen!" —

Aber Jene sangen wieber: "Schnurre, Rabden, fonurre! Surre, Rabden, furre! Belbenleben! Belbenfein ausammen! Laft's uns fbinnen und verbammen! Belbenrubm, wie febr er glange, Belbenruhm und alle Siegestänge, Belbenrubm und alle Strablenfrange. Rüble nie bes Selben Bergbegebren! Sätt'ge nie bie wilbe Sucht nach Ehren, Losche nie die Gluth: mit Flammenheeren Begen Bölfer-Ruh' fich zu emporen! Chraeis, biefer Sollenbrache, winde Wild fich um bes Rubmes Binbe; Und mit taufend Riefenlungen Und mit taufend Natterzungen Spei' er Buth bom Alammenrachen. Um ben Blutburft anzufachen! Daft bie Welt in Blut fich tauche. Daß fein Stahl bom Blute rauche. Bis ber Belb und Triumphator Wird ein Tiger, Unrpator, Bis in vollen Ungewittern Seine Rrange all' gerfnittern, Seine Gäulen all' verwittern. Seine Rronen all' gerfplittern.

Und sein Bischen Asche gibt bie Lehre Bon bes Helbenruhms Chimare, Daß er ist, wenn Buth und Shrgeiz bei ihm wohnen, Fluch ber Belt und henker von Nationen!"

Doch es lächelt bie jungfte Schwester wieber, Reigt fich lächelnb flüsternb nieber: "Soll man flieben benn bas Licht ber Sonnen. Beil fie ibre feuichen Strablen Bunbend für bas Brennglas ftablen? Soll man fluchen Mond und Sterne. Beil fie mifibraucht oft gur Diebslaterne? Selbenleben, bas für Gott und Ebre. Und für Baterlande Altare. Und für Unichuld, Schutz und Wehre, Und für Glaubens beil'ae Lebre Aufschlitzt feines Bergens Quelle, Mit bes Blutes Burburwelle Bu begießen große Thaten, Daf fie boch, in üpp'gen Saaten. Mögen goldgeförnt gerathen! Belbenmuth und Belbenleben! Löwenblut fei Dir gegeben. Löwenmuth, Gefahrverachten. Löwenfraft in Rampf und Schlachten. Löwenfinn im eblen Trachten, Löwen berg und Ginn bom Leuen. Um bem Keinbe zu verzeiben! Belbenmuth und Belbenleben! Deinem Saupte fei ein Rrang gegeben. Deffen Reis nur Den betheiligt, Der bem Rachruhm ift geheiligt! Lorbeerreis, ber Rubmgefährte, Lorbeerreis, ber Lichtverflärte,

Lorbeerreis, bon Sängerzungen Durch Jahrtausenbe besungen, Sei mit lauten Hulbigungen Um bas helbenhaupt geschlungen!"

Wieber fingen fie, bie bofen Schweftern : "Surre, Rabden, beut' wie geftern, Beifa! Faben! läufft fo raich! Beifa! Kaben! Weld' Mifchmafd! Beifa! Dichterleben fein und bunt! Dichterleben fommt jetunb! Dichterleben, bunn und gart, Kluch fei Dir nur aufbewahrt! Mondesftrablen follft Du ichalen, Sonnenstäubden follft Du gablen. Mit bem Traume Dich vermäblen. Und bas Lebensalud verfehlen! Lieber, Die im Berg Dir fiten, Sollen mit ben ichariften Riten Deine eig'ne Bruft gerichliten ! Gelten follft Du als Berratber, Müßigganger, Miffethater, Beil Du wandeln willft im Mether, Richt im Schlamm, wie Deine Bater! Bas Du Ebles je wirft leiften. Sei germurbt von rauben Fäuften! In ben Anospen von Gefühlen. Die an bornenvollen Stielen. Gelbstgetäuscht Du willft erzielen, Sollen freche Kinger böbnisch mublen, Selbst wenn Du ibr farblos Leben Mit bem Lichtnet willst umweben, Das bie Götter Dir gegeben.

Sollen sie's von Dir empfangen, Rur, geräuchert und auf Zangen, Als ob Du wärest pestbefangen! Selbst der Kreis von Elsen, Feen, Den Du Dir zur Welt ersehen, Sei verkleinert von der Reinheit Und verdächtigt von Gemeinheit! In den Kranz, den blütenlosen, Sollen Schlangen zischend tosen, Wis Du selbst ihn wirst entblättern, Wis Du sluchend selbst und bitter Deine gold'ne Himmelszither, Dies Geschent von hohen Göttern, Unter Indelrus von Spöttern

Doch bie ilingfte Schwester flicht bagegen In bas Dichterleben ein ben Gegen: Selbst follft Du Dir ichaffen bie Bestalten, Wie fie in ber Bruft Dir walten; Wo Dein Ginnen bin Dich leitet, Wird bas Weltall gart befaitet: Blumenleng und Nachtigallen Werben Deine Reichs-Bafallen! Und ber Rlang aus Deinen Saiten Bleibt Dein Freund für alle Reiten. Und bas Lieb, bas Du gesungen. Balt als Liebfte Dich umschlungen, Und bie Märchen, bie Du baft erfunden. Rennen Bater Dich in fillen Stunden. Und Befühle, bie Du haft in fremben Bergen Aufgeregt in Wonne und in Schmerzen, Rebren, wenn Du einsam bift gur Stelle. Bu Dir beim, wie Bienen in bie Belle!

Dichterleben, stiftbetheitigt, Bist der edlen Brust geheitigt, Denn es wird an schönen Seelen Auf der Erde niemals sehlen, Und es lebt im Menschen-Busen Süße Lust am Spiel der Musen, Und Du sind'st in trüben Stunden, Herzen, die wie Du empfunden! Wie Dich auch das Leben höhne, Bleibt Dir die Gewalt der Tone, Und des Menschen Liebe sür das Schöne, Frauengunst und das Geschent der Thräne!

- Bieberum fingen bie bofen Schidfalsichweftern: "Schnurre, Spinnrab, fcnurre! Surre, Rabden, furre. Beut' wie morgen, beut' wie gestern ! Roden, ftebe! Roden, balte! Daß fich bas Gespinnft gestalte; Denn bes Lebens bunnftes Fabchen Denn bes Lebens gart'ftes Wabchen Windet jett fich auf bas Rabchen! Dreh' bich, breh' bich ohne Inaben! Spinneft feft ben Liebesfaben! Spinnst ben feinsten Bergensfaben! Rabden, Rabden, fei recht thatig! Liebesfaben, boppelbrähtig! Bergen amei find bagu nötbig! Liebe wird wie Flachs gewonnen, Liebe wird wie Flachs gesponnen: Erft gefä't in weiche Stelle. Daß fie machfe bald und ichnelle; -Dann bom Boben ausgeriffen, Wenn bie Blite nab' wir miffen;

Dann geweicht in Thränenwaffer, Daf fie merbe blak und blaffer: Durch bes Schidials Bedel bann gezogen. Dann gefnictt! aufamm'gebogen! Dann gegerrt'gu bleiden Floden, Dann gefeifelt an ben Roden, Dann burch mitleideloje Banbe Ausgesponnen obne Ende! Und gulett gufamm'gebunben Mle ein Rnäul von Schmerz und Bunben! D'rum ben Lebensfaben b'raus an ibinnen, Rebnit Geweb' von Winkelfpinnen, Rebmt ben Schaum bom Meeresstrande, Den ber Sturm gebeitscht gum Lande, Rehmt die Gluth ber Irmischstamme, Rehmt ben Born vom Sahnenkamme, Rebmt ben Druck von Ungewittern. Nehmt vom Espensaub bas Bittern, Rehmt von einem Erbichals-Drachen Diefes ew'ac Nachtburdwachen. Rebmt von Gifersucht die taufend Weben, MII' ihr Laufden, Horden, Lugen, Spaben, Rebmt ben Zabn ber Zweifelsschlange, Nehmt bes Argwohns beiße Bange, Nehmt bes Scheibens bofe Stunde. Und der Trennung off'ne Bunbe Nehmt Berrath und faliche Schwüre, Und ber Untren' Berg-Bampure. Und bes Trenbruchs Bestacichwiire, Und ber Falfchbeit Doppellippe, Und des Meineids Fluchgerippe, Des Betrog'nen Schmerzerwachen, Des Berrath'nen gräßlich Lachen,

Des Berlaff'nen stilles Brüten Des Berzweisters Insidmütthen, Des Berzweisters höllisch Lästern, Mes bas, ihr Schickfalsschwestern, Sei bem Roden frisch entladen Zum Gespinnst vom Liebesfaden.

Und bie jüngfte Gdwefter harrte Wieber, bis bas Spinnrad fnarrte. Rabm bes Liebesfabens Enbe In bie lilienweiften Sanbe. Um für alles Liebeleben Blid und Wonne einzuweben, Ja felbst für ben Schmerg ber Minnen Troft und Labe einzuspinnen, Und begann nun, feif' und fofe. All' die gold'nen Liebesloofe In ben Faben einzufpinnen : Liebeswort und Liebgetofe, Ausgetauscht in Sommernächten. Das Gebeimnift bann ber Rofe, Sid burd Dornen burdgufechten! Rlicht baju bie Geligkeiten. Die aus taufend Wingigfeiten Sich bie Liebe fann bereiten : Wie fie glüdlich ift im Gehnen, Wie fie felig ift in Thränen, Bie ber Blid ift ihr Gefandter, Bie ber Seufger ihr Bermandter. Bie bie Träume ihr Gebäude, Mie bie Blumen ibre Gibe. Bie bie Thränen ihre Wefttagegafte. Wie die Gebufucht ihre Sicite,

Und wie felbft fo Leib als Qualen Gie ftete traat als Rlarungeftrablen! Und bie bolbe Spinnerin finat leife Gine fleine, tanbelustofe Beife. Bie bie Lieb' fie fentet auf Die Reife: "Liebe Lieb', Du boltes Wefen, Liebe Lieb', bift auserleien. Menidenleben zu beglüden. Menidenleben zu erquiden! Liebe Lieb', nun follft Dich fcmiiden, Babe Dich in Balfambuften. Trodne Dich an Maienlüften; Muf die Banglein, mein Rleinob. Lea' Dir etwas Morgenroth ; In die Meuglein, licht und flar, Pflang' von "Augentroft" ein Baar, Um bie Stirne, filberweiß. Frauenhaar und Mbrthenreis; In die bolben Obren, flein, Sange Majenglödden ein. Um ben Sals bie iconfte Schnur Bon bem Than ber Blumenflur, Und ein Rleibchen, gart und weiß; Mus Gefvinnft vom Ehrenbreis. Und ein Gürtelden fobann Mus "Schau'! aber rühre mich nicht an!" Und an einem Schlüffelbund Simmelichluftein and gur Stund'! Much ein Schurzden binbe um Mus tem Blatt ber Sonnenblum': Dann bie Strümpfden, transparent, Stricte Dir aus Lilien-End'. Und bas Küfichen ichüt' vor Dorn Frauenichub und Ritterfporn.

Dann als Fächer in die Hand
Ein Gestecht von "Fimmelbrand",
Schmetterling im vollen Trab
führt im "Bennswagen" Dich hinab;
Bist Du bei dem Menschen dann,
derzchen wird gleich ausgethan,
Klopsest Du zuerst von d'rans,
Klopsest Du dann von d'rinn herans!
Also geh', sieb' Liebe mein,
Kehre lieb beim Menschen ein,
Daß ihm Leben sieb und Lieb' soll Leben sein!

Bieber fingen Die Schichfalsschweftern : "Schnurre, Spinnrad fcunrre! Surre, Rabchen, furre, Sent' wie morgen, beut' wie gestern! Raben, Raben, voll von Leiben, Sollft von unfern Sänden icheiben, Barge fommt. Dich abzuschneiben! Mun, ihr Schwestern, webt bebenbe Un des Lebensfabens Ende Ginen Mluch noch in die Eden: Todesfurcht und Todesichreden, Todesangst und Todesgrauen, Daft ber Menich ben Tob foll ichauen, Wie Die Bollenfarve häftlich, Bahnefletichend, efel, gräßlich, Daf bie lette Stund' im Leben Sei voll Schandern, fei voll Beben; Daft in biefer Schauerftunbe Er noch mache feine Runbe In fein Leben, bas vergangen, Und mit Schanbern und mit Bangen

Bleib' er an ben Stunden bangen, Wo er Frevel bat begangen. Bo bie Gilnbe ibn umfangen! Und in feines Bettes Deden Und in feines Bettes Walten Malen fich zu feinem Schrecken Mule feine Geelenfleden Gräfilich ab in Blutgestalten! Und an feines Saubtes Riffen Berr' in fteten Finfterniffen Tiidifch graufam fein Gewiffen! MIL' fein Leben fei gerochen, In ben Gluthen, Die ba fochen In Gebein und Mart und Ruodien! Und fein Auge fei gebrochen! Und verflungen fei'n bie Worte Un ber blaffen Libbenbforte! Und fein Denten und fein Ginnen Soll verwirrt aufammenrinnen. Soll mit Irrfinn ibn umfpinnen. Daft er feines Beifts nicht Meifter Und ein Spiel ber Ameifelgeifter. Dhne Tröftung zu versvüren. Bene Brilde foll paffiren, Die von biefem Uferstranbe Rührt jum finftern Schattenftrande!"

Doch bie jungste Schwester nimmt behende. Schmerzlich lächelnb, in die Sande, Dann des Lebensfabens Ende, Wo er foll dem Tod verfallen, Läft darauf die Thräne fallen, Reigt fich jegnend auf ben Raben: Berr bes Lebens, Berr ber Gnaben. Laft mich bei bes Rabens Enden Benen Kluch in Segen wenden! Lebr' mich iene Mild'rung finden. Diefem Enbe einzuwinden. Was ben Tod fann umgestalten In ein bochftes Liebewalten! Bu ein fanftes Beimmärtsleiten. In ein Land voll Geligkeiten! Gib ibm "Soffnung" an Die Seite. Bib ibm "Glauben" jum Geleite. Daft ber Tob nicht fomm' als Strafe. Die ein Bruber nur vom Schlafe. Der auftatt ber boblen Träume Dit fich bringt, wie Buiburgaume. Mu' bie em'gen Lebensbäume ! Laft ibn an bas Bett ber Frommen Wie ein Baterlächeln fommen! Laffe feinen Ruf erftingen Wie ein einft gefanntes Gingen; Laffe feinen Ruß empfinden Bie ein Ruft beim Bieberfinden: Laffe feinen Atbem weben Wie ein Sauch beim Aufersteben! Laffe aus bes Auges dunftem Flore Leuchten Deine Gnabentbore: Laft ben reuigen Gebanten Bleich Gebet por Deine Schraufen! Kommt er bann auf buntlen Wogen In Dein lichtes Reich gezogen, Laft auf jenen Wolten-Auen Ibn ben Regenbogen ichauen,

Diefen Cib, ben Deine Mitbe Sinichrieb an bem Himmels-Schilbe; Ban ihn auf als Triumphpforte, Benn burch Deine Himmelspforte Einst ber Menich, vom Tod geseitet, Benn die Glode mahnend läutet, Die des Herren Ruf bedeutet, In das Land ber Heimat schreitet!"

## Physiognomische Schönheit der Franen.

Nicht die in Wahrheit und eigentlich schönen Frauen sind für ein weiches Gemüth und hoch seuerhaltige oder schnell-frästige Nerven die gesährlichen; denn gar zu oft sind sie — leider! — nichts weiter denn schöne Marmorgebilde ohne Lieben und Leben, und du suchst in der schönen Gestalt vergebens nach einer schönen Seele, dafür dir eine schale Alltagsseele entgegengreint.

Wahrlich und gewistlich, ist unsereinem schon solch ein Betrug hie und da widerfahren, da möchte man rasend werden über die tückische Grausamkeit, wie Marktsschreier hinter so erhabenen Aushängzetteln und in so geheinmisvollen Büchsen nichts weiter zu verwahren, als etwas Mehlstanb, der manchmal gar zum giftigen Mehlthan werden mag.

Ich komme zum Rachfatz:

Nicht diese leeren, bunten Buppenhüllen der gemeinen grauen Nachtsalter sind die gesährlichsten, sondern die — um ein fremdes Wort zu gebrauchen — Physiognomische Schönen, denen das gute, unbeschreiblich treue und trauliche

Berg, Die unbestedte göttliche Weiberzucht und bas beutsche Frauenthum fo recht aus jedem Blid und Winf ber Augen, aus jedem Zug des Antlites heraustenchten! Mag immerbin vor ber beeiften Brille bes aber- und aftergelehrten Runftrichters, ber Die Schönheit ausmeffen und abreifen will, gleich einem Feldmesser - mag vor ber auch nicht Gnabe finden die breite Nase, Die flache Stirne, bas fpitse Rinn; fcbon bleiben fie bennoch im wahrsten Ginne Des Wortes, und die Regel, daß in einem schönen Ror= per auch eine schöne Seele wohne, geht nur umgekehrt in Erfüllung, indem die fcone Seele ihrem Korper eben baburch, daß er ihr Körper ist und fie ausdrückt, schon Die bochstmögliche Schönheit verlieben bat. Conft gibt's benn freilich auch Fälle, wo höchste Schönheit für Kunft und Natur mit ber schönften Geele begabt erfcheint; aber von berlei Laternenträgern und Admuralen, die auf den glänzenden Flügeln ihr eigenes Schau- und Ehrendenkma! tragen und kaum noch mit ben Nachtfaltern zu einem Befchlecht gehören, von folden Paradiesvögeln follte man eigentlich gar nicht reden, sondern nur flöten — und auch ba würde man noch vergeblich nach jo schmelzenden, zitternten, leisgehauchten Zartklängen suchen, wie sie selber im großen Allspiel ber Schöpfung sind. Treibt bas blinde Schicksal sold ein feinartig Bundervöglein in eines Philiftere Sand, jo spießt er es erbarmiglich auf und läßt es vor der ganzen Welt prangen und prunken im bunten Glasschrank seiner Kerbthiersammlung — während ber finnige Jüngling fich traut und geheim einschließt mit tem

zarten Winnbervöglein in einen suß duftigen, selbst gespflanzten Blütengarten, sich im stillen Schauen ergötzt an dem Flittern und Flattern seines Kleineds von Blume zu Blume im Sonnengeld und leistauschend ehrsurchtsvoll bescheiden die Flügel berührt, auf daß er nicht den blinkenden himmelsthau von ihnen hauche.

### Chränenlied.

Ein Kind war ich einst, mit sliegendem Haar, Am Tage die Aeuglein vor Fröhlichkeit klar, Am Tag' unbewußt Boll Spiel und voll Lust So wohlig die Brust; Und Abends, und Abends, wie lieb und wie sein, Da wiegte mit Märchen mich Mütterchen ein! — Auf einmal da sagten sie: Mutter sei todt! Ich weinte die blinzelnden Aeuglein mir roth, Da hab' ich voll Schmerz zu vergehen gemeint, Die erste, die bitterste Thräne geweint!

Als Jüngling, da liebt' ich ein Mägblein gar sehr, Sie war mir die Erde, der Himmel und mebr, Welch' süßer Verband, Durch Aug' und durch Hand!
Durch Brief und durch Band!
Da fam das Geschick mit dem eisernen Schritt, Nahm Liebe und Erde und himmel mir mit!
Da bab' ich, in Schmerz und in Sehnsucht vereint, Die zweite, die beißeste Thräne geweint!

Mis Mann, ba hatt' ich mein Hittchen gebant Auf heimischem Boben, so lieblich, so tram Wie klang ba mein Lieb Bon Ruh' und von Frieb' Durch Rain und burch Rieb! Da mußt' ich vertassen mein väterlich land, Bom herb und vom Altar ber Heimat verbannt, Da hab' ich am Grenzstein, von Dornen umzännt, Die britte, die schmerzlichste Thräne geweint!

Und jetzt geht das Leben an mir so vorbei, Mir grünct kein Frühling, mir blühet kein Mai, Der Tag hat nicht Pracht, Nicht Trost bringt die Nacht. So einsam durchwacht! Und taub ist mein Ohr, und taub ist mein Herz. Und stumm ist die Luppe, und starr ist der Schnerz, Wie gerne, wie gerne hätt' oft ich geweint, Doch leider dem Aug' ist die Thräne verneint! Abhandlung über die epidemische Verbreitung des Wickes und des humors, oder: "Wenn die ganze Welt wikig ift, wovon soll ich leben?"

humoriftische Borlefung.

Wit, meine freundlichen Görer und Görerinnen, ift, wie Jean Paul fagt, bas Bermögen, ben Berftand anzuschauen.

Sean Paul meint: der Witzige nuß seinen eigenen Berstand anschauen; die Menschen aber meinen, man nuß den Verstand des Andern anschauen, und wenn jest Einer den Verstand des Andern auschaut, da nuß er witzig werden, und wenn er noch so dumm ist!

Ein Ding, welches fest steht, ist besser anzuschauen, als ein Ding, welches geht und sich bewegt; deshalb macht die ganze Welt Witze, daß Einem der Verstand still steht, und dann schauen sie ihn an, das ist der Witz.

Der Witz, sagt Bouterwed, wagt sich nicht aufs Feld der Speculation; da aber jetzt bei dem Zustand unseres Mercantils kein Mensch eine Speculation zu machen wagt, so ist jetzt eine gute Speculation für den Witz.

Kein Mensch ift witziger, als ein herabgesommener Speculant, und auf ber Börse werden nur dann gute Witze gemacht, wenn schlechte Geschäfte gemacht werden.

Wenn man auf der Nordbahn und auf der Südbahn verunglückt, so versucht man's mit der humoristischen Bahn, und auf dieser Bahn hat man den Vortheil, daß man Dampf und Wasser selbst bereitet.

So viel scheint gewiß, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, daß der Witz da anfängt, wo das Geld aufshört. Je mehr Geldmangel, desto nicht Witzübersluß. Glauben Sie nicht, meine freundlichen Hörer und Hörer vinnen, daß ich mir da ein verstecktes Compliment machen will, denn ich habe blos gesagt, daß der Witz da anfängt, wo das Geld aushört; diese Bemerkung zerfällt aber dort, wo Geld gar nicht angefangen hat!

Bestimmt ift es, Geld in der Tasche ist für alle Fälle gut, nur nicht für Einfälle.

Wenn ein Millionär in die Tasche greift, hat er die besten Köpse in der Hand, sie stehen ihm alle zu Gebote, und er kann daher den eigenen ganz entbehren; ein armer Teusel aber, der in die Tasche greift, der sindet nirgends einen Rops, der trägt den Kopsschmerz in der Tasche, und ihm bleibt keine Zuslucht, als zu seinem eigenen Ropse! So ein armer, geistreicher Teusel, der lebt von seiner eigenen Kopsschmerz, und von dieser Kopsskeuer muß er auch sein Taschengeld bestreiten.

Wenn ein Millionär sagt: "Mein Kopf steht mir auf hundert Gegenstände," so hat er vollkommen Necht, denn bald steh'n seine Köpfe auf Gold, bald auf Silber, bald auf Kupfer u. s. w.; allein dem armen, geistreichen Teufel steht sein Kopf nur auf einen Gegenstand, auf ihn selbst, und das ist für die Welt kein Gegenstand.

Darum aber hat der Arme wieder einen Bortheil über den Reichen, er kann nämlich nur Einmal seinen Kopf verlieren, entweder er redet sich um den Kopf, oder er

schieffel nur um ein Kopf, ober er rennt mit dem Kopf an die Wand an, oder er verliert sich, das heißt, er setzt sich einen andern Kopf in den Kopf, und der Einwohner wirst den Hausherrn bei der Thür 'nauß, kurz, er kann vom Schicksal nur um einen Kopf gebracht werden; ein armer Reicher aber kann vom Schicksale alle Tage geköpft werden. Heute köpft man ihm die silbernen Köpfe, morgen köpft man ihm die goldenen Köpfe u. s. w., und bis er zu seinem eigenen kommt, ist das Schicksal sichen müde und bemüht sich wegen dieses kleinen Geldes nicht weiter.

Wer kann aber leichter witzig sein, als wer nichts mehr zu verlieren hat, nicht einmal mehr einen Kopf? Darin dürste also die grafstrende Witzsucht jetzt liegen.

Man kann wirklich jetzt kein Kind ausschicken, ohne ihm einzuschärsen: "Gib Acht, daß Dich kein Witziger beißt!" Man kann kein Journal lesen, ohne auf einen Humoristen »al la langue de boeuse, oder auf einen Humoristen mit Semmelbrösel" u. s. w. zu stoßen, und es sind lauter geborne Humoristen, denn erstens, wenn sie nicht geboren wären, so wären sie keine Humoristen, und wenn sie keine Humoristen wären, so wären sie keine Humoristen, und wenn sie keine Humoristen wären, so wüßte man nicht, zu was sie geboren sind.

Die meisten sind aber wirkliche Humoristen; benn ber Humor besteht aus einer zweiselhaften Mischung von Weinerlichem und Lächerlichem, und wenn man biese Sachen liest, weiß man wirklich nicht, soll man weinen oder lachen!

Sieht man an einem öffentlichen Orte vier junge Leute beifammen sitzen, so kann man fest überzeugt sein.

zwei sind Recensenten und drei Humoristen, und alle zusammen ziehen sich die Röcke aus und schürzen sich die Nermel in die Höhe, um Witze zu machen! Mir sagte letzthin Jemand ganz selig: "Meine Kinder haben Gottlob großes Talent, besonders aber sind sie sehr witzig." Ich jragte, wie alt sie wären, und er sagte mir: "Das Mädchen ist bald drei Jahr' und der Bub' vier Monat!"

Ich bin überzeugt, wenn der Bub' fünf Monate alt wird, der Papa schieft ihn unter die Recensenten, und viele unserer Journale haben gerne eine kleine recensirende Kleinstinderbewahranstalt; sie betrachten die Recensenten wie die Gurken und sagen: wenn sie scharf sein und beißen sollen, müssen sie unreif eingelegt werden. Unsere Recensenten sind von Kindsbeinen auf schon mit und unter Recensenten groß geworden, und man kann von den meisten sagen: sie sind unter der Kritik ausgewachsen!

Die meisten unserer Necensenten sind wie die Wagenräder, sie drehen sich stets um ihre eigene Uchse, je geringer der Gegenstand ist, den sie führen, desto größeres Geklapper machen sie, und wenn man sie nicht ost schmiert, kommen sie in Feuer!

Die Necensenten sind die Aerzte des Geistes, die wirklichen Aerzte werden eingetheilt in theoretische und praktische, die Necensenten meist nur in praktische, das heißt sie gehen alle vom Praktiziren aus!

Der wirkliche Arzt weiß die Mittel aussindig zu machen, die er dem Patienten eingibt, bei dem recensirenden Arzt muß der Patient die Mittel kennen, die er dem Dokter eingibt. Beire Aerzte find sich nur zweiten darin gleich, daß sie lateinisch consultiren und verschreiben, die Krankheit aber blos deutsch spricht, und die Patienten also blos an der lateinischen Grammatik sterben!

So wie fast jeder Arzt eine Lieblingskrankheit, die er überall zuerst erblickt, und ein Lieblingsmittel, das er saft überall anwendet, hat, so haben jetzt unsere Recensensten auch ein Lieblingsmittel, das sie allen ihren Recepten beimischen: Witz; und da sie dieses Mittel nicht selbst sabriziren, so müssen sie es erst immer sich selbst verschreisben, und da gibt's denn Apothesen: beim Lessing, beim Jean Paul, beim Jippel u. s. w., wo man diesen Witz bestommt und ihn dann verdünnt und diluirt weiter verschreibt.

Der Witz, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ist ein Geschenk ber Natur. Es scheint: die Natur schenkt diese Gabe nur jenen Menschen, denen sie sonst gar nichts geschenkt hat. Das ist von der Natur eine schlechte Natur und ein guter Witz.

Ja, so wie sich in einer Apotheke die Geister meist in kleinen Gefäßen vorsinden, so erscheint Geist und Witz auch am östersten in Menschen mit kleinem Format. Die DuodezeMenschen sind gewöhnlich inhaltsreicher, als die FolioeMenschen. Ein Foliant hat gewöhnlich oben einen breiten Nand, auf dem nichts steht, und lange, hohe Menschen sind oft wie hohe Häuser: oben, unter'm Dach steht Alles leer.

Das ganze Heer ber berühmten Witz-Menschen waren kleine Tröpschen, Die deshalb leicht übersprudelten. Swist, Pope, Boltaire, Lessing, Mendelssohn, Lichtenberg u. s. w.

Der Witz ist gar vielerlei Art. Wir haben Mutterwitz und nicht Baterwitz, man sagt Muttersprache und nicht Batersprache; denn man kann überzeugt sein, wenn ein Kind witzig ist oder viel spricht, es hat diese Eigenschaft eher von der Mutter, als vom Bater; denn daß der Bater schweigen nuß, wenn die Mutter spricht, das ist eben der allgemeine Mutterwitz!

Die Frauen sind im Allgemeinen witziger, als die Männer, und sieben auß den Witz mehr. Die Nähnadeln, Stricknadeln und Steinadeln haben sie auf das Spitze und Stichelnde hingewiesen.

Es gibt drei Dinge, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, welche alle anderen Dinge in der Welt gleich zu machen suchen: Wiß und Wein und Weiber. Diese drei Gewalten haben schon viel Unterschiede und Klüste aufge-hoben. Den echten Wiß und den echten Humor erkennt man wie den echten Wein daran, daß er im Alter besser wird und milder.

Das sicherste Zeichen eines flachen Witlings ist, wenn er im Alter ausraucht und fad wird. Im Wit wie im Weine liegt Wahrheit, drum stoßt man mit beiden an! Allein beim Weine liegt die Wahrheit am Boden, man trinkt oben den Wein weg und läßt unten die Wahrheit liegen; aber beim Witz liegt die Wahrheit oben auf. Die Weiber aber sollten mit dem Witz auch so umgehen, wie mit dem Wein, sie sollten blos an ihm nippen, niemals trinken. Die Grazien sind Frauenzimmer, und so wie in England die Frauenzimmer den Tisch verlassen, wenn

ber Wein kommt, so verlassen die Grazien den weiblichen Putz-, Thee- und Gesellschaftstisch, wenn der Witz kommt!

Die Frauen sollten ben Witz und die Witzigen lieben wie Waffen und Helden, die sich mit Degen und Pistolen tapfer halten, aber selbst sollen sie diese Waffen nicht führen.

Witzmacher von Profession wissen den Witz gar nicht einmal zu kleiden; denn alten Weibern und alten Witzen nützt das viele Herausputzen nichts, junge Weiber und junge Witze hingegen sind ungeputzt am hübschesten. Ein schöner Witz ist im Neglige am reizendsten.

Die Koketterie ist die Mathematif der Gefallsucht, sie sindet sich in jedem Winkel, und der Wit ist die Koketterie des Geistes, sie steht nur dem wirklich Schönen gut an.

Es gibt ganze Bölker, die einen Grundton von Wit haben, so die Desterreicher, so die Verliner.

Allein der Unterschied liegt sowohl in der Form als in dem Wesen. Der Desterreicher ist so sehr wizig, daß er aus lauter Witz zuweilen boshaft wird; der Nordländer ist so lange boshaft, bis er vor lauter Bosheit am Ende sogar witzig wird; der Witz der Nordländer ist ein harter Stein, er erhält seine Form blos durch schwere Hammerschläge, der österreichische Witz besteht aus weichen Tropsen, sie ershalten ihre Form, ihre Nundung durch den leichten Umsschwung um sich selbst.

Der nordländische Wit verzeiht nie, nicht dem Schmerze, nicht dem Unglücke, er wäscht den Gegenstand seines Witzes in seinen eigenen Thränen, er rädert blos mit dem Unglücksrade; der öfterreichische Witz macht nur über

die Glüdlichen einen Wit, er rabert blos mit dem Glüdsrade, aber er verstummt, wenn er dem Schnierze begegnet,
und seine Spitze zersplittert an dem seisesten Seuszer; der
nordländische Witz ist wie Schlachtgesang, man ung dabei
verwunden; der öfterreichische Witz ist wie ein Stranfficher
Walzer, man ist Backhendel dabei.

Es ist sonderbar mit dem Belfswitz! Wer macht ihn? Wie entsteht er?

Man erwacht früh Mergens und findet einen Witz vor der Thür liegen! Es ist aber gerade verkehrt wie soust mit solchem Funde. Gewöhnlich werden nur solche Mensichen, die selbst keine Kinder haben, mit solchen Gaben besichent; die elternlosen Witze aber werden leider gewöhnlich nur Jenen vor die Thür gelegt, die ohnehin solche ungezosgene Nangen haben.

Es gibt Bitze, die wie Stroh von unten hinauf tienen, sie werden am ebenen, flachen Boden des Bolfes geschnitten und kommen zulegt als Florentiner Hite in die höchsten Gesellschaften, und es gibt Bitze, die wie Sammt von oben herunter dienen, die zuerst neu als Galaput in großen Zirkeln erscheinen, und die nach und nach abgeschlossen und zu Wirthstäppchen werden.

Gegen nichts sträuben sich Dichter und Künstler, das heißt die mittelmäßigen, so sehr, als gegen wißige Kritifen; sie sagen Alle: eine gründliche Kritif lasse ich mir gesallen, nur seine wißige, das heißt: mit Brotrinden könnt ihr mir die Fleden pußen und reiben, nur nicht mit Köllnerwasser oder Spiritus!

Auf jeden Fall ist eine gründliche Kritik, besonders wenn sie tadelt, dem Künftler lieber; denn bis so eine gründliche Kritik ihr Teuerzeug zusammensucht: Staht, Stein, Schwamm u. s. w., und immer klimpert, und alle fünf Minuten einen Funken herausschlägt, ist der Leser schon eingeschlasen, währenddem eine witzige Kritik mit ihrem chemischen Teuerzeug in einem Nu den ganzen Gegenstand beleuchtet, und der Leser auf einmal in vollem Lichte steht.

Der Witz, der mahre Witz, ift wie der Sturmmind, nur die kleinen Lichter bläft er aus, die großen facht er an. Der mahre Witz ift nur die Verkürzung bes Ausbrusches, ber falsche Witz ist die Verkürzung bes Gebankens!

Der Fluch an unseren allgemeinen witigen Recenssenten ist, daß sie vom witigen Jupiter, welchen sie nachsahmen, blos den Donner gelernt haben, aber nicht den Blitz, und daß sie vergessen, daß Jupiter, wenn er im Donnerwagen einhersährt, DonnersPferde vorsspannt, aber nicht DonnersCfel!

Aber nicht nur der Witz ist jetzt schon ein Gemeins gut der ganzen Welt, sondern auch der Humor! Und obwohl es gegen mein Interesse ist, so theile ich Ihnen doch Folgendes mit. Man kann alle Wechen hier in den Vorstädten bei Sonndso eine "humoristische Vorlesung" um sechs Arenzer hören.

Sie sehen, daß man dem Witz mit Unrecht den Borwurf macht, er sei ungerecht, Sie werden selbst sin- den, daß hier der Witz vielleicht nicht ganz gerecht, aber doch gewiß gar billig ist!

Fast in jedem Hause, in jeder Familie hält man sich jetzt eine Köchin, ein Stubenmädel, einen Lance-Tänzer und einen Privat-Humoristen!

Wenn man den Haus-Humoristen entläßt, so bekommt er ein Zeugniß: "Borzeiger Dieses, Soundso,
hat bei mir drei Monate als Haus-Humorist in Diensten gestanden, hat sich während dieser Zeit sehr humoristisch aufgeführt und ist stets zu meiner Zusriedenheit
witzig gewesen. Derselbe ist von mir gesund entlassen
und wünscht sich zu verbessern."

Die Alltagswitzmacher haben gewöhnlich blos ein Thema: "Frauen und Liebe".

Diese Bonnots-Jäger, die den Hirschsfänger nicht als Wasse, sondern als Livrée tragen, glauben mit dem Windspiel: Witz, dieses edle Witd, zu erlegen. Die Frauen haben in der Gesellschaft das Schicksal, wie die Bilder in einer Kunstausstellung: es kommt viel darauf an, in welsches Licht sie gehängt werden. Leider gehen die Männer mit den Frauenbildern um, wie die Maler mit den wirklichen: sie suchen jetzt ihre Kunst in tiesen und starten Schatten. In jeder Hinsicht, wie das weibliche Geschlecht jetzt von unseren jungen Männern in ihren Witz-Picknicks geschildert wird, kann man wirklich sagen: "Te größer der Pinsel, desto greller das Bild!"

Sie machen sich über Alles lustig, über Frauenliebe, Frauentugend, Frauenehre und Frauenthränen. Der wahre Witz führt blos scheinbar Krieg gegen das Schöne, um das durch Wassen zu erhalten, was er durch Unterhandlungen nicht bekommen kann. Der wahre Witz und der echte Humor wissen zwar, daß an einem Frauen-zimmer und einem musikalischen Instrumente immer etwas zu stimmen und aufzuziehen ist; — allein der echte Witz stimmt sie wie eine Flöte oder wie eine Acols-harse, indem er sie ein Bischen stärker oder seichter schraubt. Der salsche Witz will sie wie eine Harse stimmen — mit Fußtritten.

Der Humor sagt: "Als der Himmel die Erde von sich in die Tiefe sinken ließ, erschuf er die Frauen, damit er stets Anfaßpunkte habe, um die Erde wieder zu sich emporzuziehen. Darum sehen die Frauen in jedem Sterne ein goldenes Wägelchen, an dem sie schon hier etwas für den Himmel hinhängen, eine Hoffnung, eine Sehnsucht, einen Wunsch, ein stilles Gebet, eine Thräne."

Der wahre Hunner sieht in jeder Frauenthräne eine stumme Krankheitsgeschichte, in jedem Frauenseuszer einen Paragraph von ihrem zerrissenen Herzblatte, und in jedem blassen Frauenangesicht den thränengebleichten Vorhang vor dem heimlichen Trauerspiel im Herzen.

In manchem einsamen Frauenherzen, welches wehrs los vom seigen Wit angefallen wird, sieht der tiefe Humor die von der Fluth der Liebe einsam am User zurückgelassene Muschel, deren Berle kein Taucher sand, und die zur ewigen, steinernen Thräne wird.

Eben so wie sich der falsche Witz über die vereinsamten Mädchen gerne lustig macht, eben so macht es wahrer Witz gerne mit den älteren Frauen. Der Mann findet seine eigenen Runzeln nie tegistim, und in keinem Kampf ist der Mann der Frau so überlegen, als im Kampf gegen die anrückenden Jahre!

Die Frauenzimmer sehen alle jeden Morgen ihren Haushaltungsconto nach, und wenn sie nur in einem Angensoder Lippenwinkel eines jener kleinen Gedankenstrichetchen sinden, welches die Jahre dahinseten, um Zeit zum Nachstensen zu geben, so bauen sie gleich vor: der Gedankenstrich wird ausgesüllt oder wegradirt. Die Männer aber machen alle Jahre Einmal Rasse, und da sinden sie denn eine lange Leiter von Gedankenstrichen und sind in Verzweissung.

Saturnus ift ein Mann und schreibt, wie alle Männer, den Frauen mit doppelter Kreide an, auch die Zeit!

Die Frauen altern früher, als die Männer, denn die Zeit tödtet die Blumen früher, als die Himbeersftanden. Aber die Männer find undankbar, sie versgessen, daß die Frauen, wie die Natur, für die absgestreisten Blüten mit einer Frucht entschädigen.

Der Witz verspottet die Liebe, aber er ist oft genöthigt, aus Amors Binte, die er zur Feldbinde machte, eine Wundbinde zu machen!

Wenn das Herz brennt, foll der Witz nicht im Ropfe herumarbeiten, denn wenn auf dem Herd Feuer ift, kann man den Nauchfang nicht kehren.

Ein Kuß, ein Bit, eine Wahrheit und eine Ohrfeige haben ähnlich verschiedene Schickfale. Ein Kuß und eine Wahrheit ist nur unter vier Augen köstlich, ein Wit und eine Ohrseige hingegen haben nur unter vier Augen Werth.

Der gewaltsam Witzige zündet ein Haus an, um einen Erdapfel dabei zu tochen, der wahre Witzige zündet ein Bischen Spiritus an und kann dabei den settesten Ochsen braten!

Es war von jeher tas Loos der wahrhaft witigen und humoristischen Menschen, daß sie ein Heer von Nachsahmern nach sich zogen, die alle mit schlechtem Witz über ihr Borbitd herziehen; wenn ein Läuser seine Fackel wegswirft, zünden hundert Gassenjungen ihr Stümpschen Licht daran an und versolgen ihn dann mit dem, was er weggesworsen hat! Eine außerordentliche Geringschätzung, meine srenndlichen Hörer und Hörerinnen, affectiren unsere Gestehrten und Poeten gegen den Witz, sie sind wie die vornehmen Köchinnen, die sagen: "Salzen kann sich Ieder sein Essen selbst!"

Die meisten Gelehrten haben den Geist zu Hause liegen im Ganzen, wie ein Stück Tuch; der Witz aber schneidet sich aus seinem Stücke Tuch einen Mantel für die Kälte, einen Gehrock für die Promenade, einen Fracksür den Salon und einen Kaput für den Herbst, und behält noch immer ein Paar Ellen Geist, um dem Witze nachzuhelsen.

Weh aber ber gefammten Menschheit, wenn es irgend einem Gelehrten arrivirt, tag ihm ein Wig entsährt:

Gefährlich ist's, ben Leu zu weden, Berberblich ist ber Strahl vom Blitz, Jedoch bas Schredlichste ber Schreden Ift ein Gesehrter mit einem Witz! Er macht es dann mit diesem Wit wie die armen Leute mit ihren Erdäpseln! Am Montag machen sie daraus Erdäpselbrot, am Dienstag Erdäpselbrote, am Mittwoch Erdäpselreis, am Donnerstag Erdäpselschmarrn u. s. w. Derselbe Witz kommt immer wieder zu Tisch! Der Witz ist ein Schaum, und weil der Witz ein Schaum ist, so schaum, und weil der Witz ein Schaum ist, so schaum, allein sie vergessen, daß aus dem sonnenübersgoldeten Meerschaum und nicht aus dem widerlichen Seisenschaum die Schönheit emporstieg, und daß ein Mensch von Geschmack nur den Champagnerschaum mitsschlürst, den Vierschaum aber abbläst.

Man wirft oft den witigen Leuten vor, ihr Wit sei ohne Nutzen und überladen, das heißt einem Blumensgarten vorwersen, daß keine Pastinak in ihm wächst, und eine Sommernacht schelten, daß man ihre Sterne nicht zählen kann. Ein echter Schönheitskenner und ein wahrer Witzkenner weiß, daß die Schönheit der Frauen und die Schönheit der Witze dann erst am besten zu beurtheiten ist, wenn viele bei einander sind.

Eine sehr sonderbare Forderung ist es, wenn man vom Witz verlangt, er soll durchans gutmüthig scin! Haben Sie schon ein witziges Lamm gesehen, oder ein pikantes Schaf, oder einen humoristischen Hammel?

Es geht jetzt schon mit dem Witz und mit dem Humor, wie es in Paris mit der Erispine und dem Burnus ging, weil schon jeder Dienstbote Witz und Humor trägt, so wird bald gar kein Geschäft mit ihm zu machen sein. Der Plat

ist mit diesem Artikel vielsach überführt worden, es macht ein Jeder in diesem Artikel. Ich habe mich daher entsschlossen, mein ganzes Waarenlager aufzuräumen. Ich habe noch einen kleinen Vorrath von Gedanken und Einfällen, den ich Ihnen jetzt anzubieten die Ehre habe! Großer Ausverkauf! Fort mit Schaden!

1.

Ein jeder Mensch ift einmal im Jahre ein Genie, leider aber verschlafen die meisten Menschen diesen Augensblick oft.

2.

Das Schickfal ist oft praktisch zu unserem Besten; wenn uns etwas übers Duer kommt, gibt es uns zu unserem Besten einen Puff in den Rücken.

3.

Seitdem Wasser ein Heilmittel ist, weiß ich, woher sich alle jungen Schriftsteller Doktor schreiben.

4.

Wenn unsere Mädden im Schmerz um einen verstorenen Geliebten in Thränen schwimmen, so ist dieser Schmerz ein Tuch, er geht im Wasser ganz ein!

5.

Der menschliche Geist ift wie eine Spinne, er hat nur einen Faden für den Weg, den er zurückgelegt hat, aber keinen vor sich.

6.

Was ist Hoffnung? Eine Vorrede zur Cultur des Faullenzens.

7.

Die menschliche Seele hat viel Domänen: die Tusgend ist ihr Majoratsgut, die Liebe ihr Frühlings- und Sommer-Palais, die Freundschaft ihr sans souei, und die Neligion ihr Witwensitz.

8.

Es gibt viele Kinder, die ihrem Vater nicht gleichs sehen; zum Beispiel das spanische Rohr ist der Bater der türkischen Justiz, die höllische Ungeduld des Mannes ist die Mutter der himmlischen Geduld der Frau, und das römische Recht ist zuweilen der Bater von manchem deutsichen Unrecht.

9.

Wer von einem Menschen was haben will, muß nie sein Herz allein over seinen Kopf allein in Anspruch nehmen, sondern immer seinen Geist und sein Gesühlt, wie ein Bettler, der nichts bekonnnt, wenn er einen Alleinzgehenden anspricht, aber wenn er Zwei zusammen ansbettelt, so schämt sich Einer vor dem Andern.

10.

Der Unglückliche hat ein Glück: er hat feinen Schmaroger; die Natur selbst hat den Tingerzeig dazu gegeben: die Chpresse hat keine Würmer.

11.

Die She ist, nach Plato, ein Wiederfinden; das mag wahr sein, aber der redliche Finder wird selten belohnt.

12

Jeder Schlaf ist eine steine Terminabzahlung der großen Schuld des Todes.

13

Die besten Jahre der Frauen sind die schlechtesten Jahre für ihre Männer; denn wie eine Frau in die besten Jahre kommt, kommt sie auch in die besten Kleider und in die besten Schneider.

14.

Der Mensch macht dem Himmel nur Gegenbesuche, das heißt, er denkt an ihn, wenn der Himmel ihn erst heimsuch; allein eine Visite de reconnaissance, eine Dank- und Erkenntniß-Biste, bekommt der Himmel selten.

15.

Man sagt, das Strandrecht habe aufgehört; es ist nicht wahr: kaum strandet ein Wunsch, eine Hoffnung, so kommen Tausende ans Ufer, um aus diesem Schiffbruche für sich zu sischen.

16.

Victe Menschen sind besser, als ihr Rus, und zwar blos darum, weil ihr Rus noch schlechter ist, als sie.

17.

Auch der elendeste Mensch erfährt erst in der Todesstunde, wie schön sein Leben ist, so wie der ärmste Mensch, wenn er zu Georgi oder Michaeli auszieht, doch noch immer reicher ist, als man ansangs glaubte.

18.

Sollte man an Gott nicht glauben, weil man ihn nicht sieht? Der Blinde sieht auch die Sonne nicht, allein er fühlt ihre warmen Strahlen.

19.

Wollen Sie wissen, was ein verdorbener Frack, ein zersplissener und fleckenvoller Pelz für eine Empfindung

haben, wenn sie ein ganzes Stück seines, englisches Tuch sehen? — Dieselbe Empfindung, die ein sertiger, großer Mensch beim Anblick eines Kindes hat. Er sieht, welch' himmlischer Stoff in ihm verdorben worden ist! Die Kinderstuben, das sind die Tuchmagazine, die Geselschaftsstuben sind theils Kleiders, theils Tröder-Markt. Das Schicksal ist der Männerschneider, der Umgang ist der Frauenschneider; eine Frau wird das, was ihr Umgang aus ihr macht. Die Männer haben einen Schneider; die Frauen haben aber leider gewöhnlich sin sie sechs Schneider auf einmal!

20.

Das weibliche Herz ift ein Meer, tief, mit Perlen im Grunde und stürmisch. Der Sturm auf diesem Meere ist gefährlich, aber er hat sein Erhabenes, seinen süßen Schauer. Was aber entsetzlicher und unerträglicher auf diesem Meere ist, das ist — die Windstille.

21.

In dem Ban tes Menschen bewohnt das Talent nur einen Stock oder einen Flügel. Musiktalent wohnt im Ohr, Malertalent im Auge, Improvisationstalent im Gedächteniß u. s. w., nur das Genie bewohnt das ganze Haus.

22.

Die sogenannten spröden und kalten Frauenzimmer legen nur darum in ihrem Herzen eine Eisgrube an, damit sich dann ihre Liebhaber später desto länger erhalten und frisch bleiben.

23.

Die Liebe ist die Speiseröhre bes Herzens, die Ehe die Luftröhre; es ist eine große Fatalität, wenn Einem etwas Unrechtes in die Luströhre kommt.

#### 24.

Wenn ich die Bücher lese, die jetzt geschrieben werden, erinnere ich mich immer daran, wie mir mein Ingendelehrer die Rechtschreibung beibrachte. "Wo ein Comma ist," sagte er, "ist der Verstand halb aus, und wo ein Punkt ist, ist der Verstand ganz aus."

#### 25.

Ein fetter Gaul und ein fetter Dichter paradiren wohl, aber sie ziehen selten fark.

#### 26.

Ein Häring, eine Gassen Neuigkeit und ein With haben nur drei Respecttage, am vierten Tage sind sie schon anrückig. Die Franzen haben auch drei Respecttage, das heißt drei Tage, an welchen sie ihren Männern Respect beweisen, an seinem Hochzeitstag, an seinem Geburtstag und endlich an seinem Sterbetag.

### (Improvifirter Schluß.)

Wenn Sie, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, jetzt, am Ende der Vorlesung, die Vemerkung machen sollten, daß nur die Hälfte derselben gesunden With hatte, so werden Sie es natürlich finden, daß ich die andere Hälfte dem Spital widmete!

# Wilde Meeres-Rofen.

Abendmeer.

Purpur-Rosen, stammenblätt'rig, Fenersüllig, sunkensprühend, Pflickt die blasse Hand des Abends Bon dem himmel, dunkelglühend;

Strent' fie auf bas Beet bes Meeres, Benn bes Meeres Gluthverlangen Schmachtet, seine Braut, die Sonne. Liebeblirstenb zu empfangen:

Mit des Spätroths Rosabändern Bindet sie die Flaumenkissen, Die der weiße Schaum der Wellen Aufgebaut in Dämmernissen!

Biehet bann aus Nacht ben Borhang Um bas Bett in weiten Falten, Daß kein sterblich Auge schaue, Wie bie Liebenben b'rin walten.

Doch ber Mond, ber eifersikht'ge, Kommt mit seiner Blendsaterne, Sucht die Sonne, ruhlos wandelnd, Platz sich machend durch die Sterne;

Und ertappt sie früh am Morgen, Steigend aus dem Bett des Meeres, Und erblaßt und schleicht verspottet Durch das Neich des Sternenheeres!

### Meercegruß.

Wer je bas große Aug' bes Meeres gegeben In feinem milbbewegten, blauen Scheine, Wer je an feinem Strand, bei Weftwinds Beben, 3m Schatten rubte ber Olivenbaine; -Wer je mit off'ner Bruft auf bem Berbede Un Schiffesrand erquidt fich überlehnte, Ber je von bort fich in bie große Strede Der Bafferwufte glubend beift fich febnte; -Wer je embor aus blauen Deereswogen Des Mondes Gilberblume fab erblüben. Wer je burch Dleereswellen ift gezogen, Wenn oftwärts Bespers gold'ne Lichter blüben, -Ber je auf einem Segler ift gestanben. Der pfeilichnell fich auf hoben Wellen wiegte, Wenn auch die fernsten Ruften ihm entschwanden Und nur ein liebend Berg fich an ihn schmiegte, Wer je gesehen, wie bie Winte eilen, Die Wolfen, wie ein Bett gufamm' gu ruden, Auf bem bie Sonne rubend icheint zu weifen, Der Chanin gleich auf Clephantenruden! --Wer je bie laue Kluth ber Meereswellen Bom Bord ließ fpielend burch die Finger rauichen, Wer je in einer Commernacht, ber bellen, Den Schlaf ber Wafferwüfte tount' belaufchen; -Wer je bas Meer erwachen fab. bas große. Die es bie Augen aufschlägt und fich ftredet Und gold'ne Rofen pfludt vom Morgenschoofe Und fich bie weiße Bruft bamit bebedet; -Ber je bas Meer gefeb'n in feinem Schweigen, Stillbrutend in Columbifden Bebauten. Ber's je gegeben, wenn jum milben Reigen

In Reih' und Glied fich ftellen feine Flanten,

11

D. G. Capbir's Edriften, VII. Bb. .

Wer je bas Meer geseh'n, bas eben flache,
Aus seinem Schooß die Wasserberge treiben
Und schäumend, wie ein speergetross reiben.
Und schäumend, wie ein speergetross rurche,
Bum Himmel seinen Schuppenpauzer sträuben,
Wer je gehört die Wasservegel pfeisen
Aus allen ihren riesigen Registern,
Wer je gehört in Acolsharse greisen
Den Boreas mit seinen Sturmgeschwistern,
Wer je das Meer geseh'n in seinen Reizen,
Aber je das Meer geseh'n in seinen Schrecken,
Wird ewig nach dem Meere wieder geizen,
Rach ihm die Schusuchtsarme strecken;
Der sehnt sich nach dem Meere immer wieder,

Des eig'nen Bergens Wüniche, Wonnen, Gomergen!

In beffen Tiefen einft man legte nieber

### Id als Beobachter.

Babner Novellette.

Nicht nur der Dieb schleicht im Dunkeln, sondern auch der Wächter.

"Im Dunkeln ist gut munkeln!" Was heißt munteln? Haben meine Leser oder meine liebenswürdigen Leserinnen schon einmal gemunkelt?

Das Wort, munkeln" wartet noch auf seinen Erklärer! Munkeln ist vor der Hand eine urbane Umsschreibung von Liebesgezischel, Liebesgestütter, Liebesgemursmel und Liebesgewinke, Liebeshandlungen und Liebesausskundschaften. Munken heißt auch beobachten, ein "Munker" ist auch ein Späher, ein Verräther. Also im Dunkeln ist aut munkeln, beist auch: im Dunkeln ist aut beobachten.

Es war bei der letzten Palffy-Musik im Badner Park. Da war ich ein "Munkler", das heißt ein Beobachter; ich habe im Dunkeln mit mir allein gemunkelt.

Es gibt Menschen, die, wenn kein Mensch niehr mit ihnen Karten spielt, entweder weil sie zu arm sind, oder weil sie schlecht spielen, oder weil sie zanken, sich darauf reduciren, zuzusehen, in die Karten zu schauen u. s. w., sie interessieren sich für das Spielglück Anderer, für die

wunderbaren Chancen Der launigen Spielgöttin. Go geht es mir, seitdem Niemand mehr mit mir Liebe spielen will! Ich habe auf das selbst lieben verzichtet, ich habe aus Diefer Roth eine Tugend und eine Schönheit gemacht, und vin dafür ein passionirter Liebes = Zuseher! Mich intereffirt es ungemein, so von rückwärts den Liebesspielern in die Karten zu sehen. Aber ich bin ein diskreter Kerl, ich sehe nicht in die Karten, um drein zu reden oder gar zu verrathen, o nein, ich denke mir mein Theil und schweige, selbst wenn ich sehe, wie fo ein ungeschickter Spieler Die gange Partie verpatt; ich fage nichts, ich benke mir blos: "Du dummer Liebeskerl, wenn mir Gott Amor eine folde Partnerin am grünen Tifch gegeben hätte, wo Coeur stets Trumpf und bas "Schweigen" ber Gott ber Glüdlichen ift, ich würde sicherer spielen, und meine Partnerin müßte mir beffere Farbe bekennen!"

Das denke ich blos, aber ich sage es nicht, woraus meine lieben Leser wieder sehen können, daß der Mensch nie zu alt ist, um etwas zu lernen.

Also richtig, es war bei der let-en Patfip-Mufit im Badner Bark.

Ich exinnere mich noch so gut, als ob's err manzig. Tahren gewesen wäre.

Es war Mondschein, mein sieblicher Mondschein, Coufin aller Dichter. Er schien so schön, er schien mich zu suchen und zu sragen: wo steckst Du? Aber ich versteckte mich wie Aram hinter den Bäumen, denn ich hatte was Anderes zu ihun, als in den Mond zu schauen.

Bei dem Orchefter der Palffy-Kapelle links kann der Lefer einen Baum bemerken. Un diesem Baum kann der Lefer an den Musik-Abenden zwei merkwürdige Dinge bemerken: oben eine Laterne und unten mich; also zwei Lichter, ein hängendes und ein sigendes.

An diesem Baume, unter dieser Laterne setzte ich meinen Strohsessel hin und mich auf denselben. Da begann schon der Cyflus von Fatalitäten, die mir das Schicksal für diesen Abend an den Kopf warf.

Ich setze voraus, der Leser weiß, was ein "Strohseffel" ist; dieses viersüßige Thier, welches die Natur für
das zweifüßige erschus, rangirt in der Naturgeschichte zwi
schen Kameel, auf welchem man selbst an Abgründen sicher
sitzt, und zwischen einer Speculation auf Actien, die auf
ebener Erde unter Einem zusammenbricht.

Ich fetzte mir an diesem Abend meinen Strohfessel an ben Baum und mich drunter und drauf.

Da saß ich wie die Jungfrau von Orleans unter dem Druiden-Baum, "und in des Baumes Schatten saß ich gern, die Heerde weidend, benn mich zog das Herz!" Ich grub mit dem Stock "Zeichen in den Sand", und

> "Eines Abents, als ich einen langen Abent Unter biefem Baum gesessen und Dem Schlase widerstand —"

da rutschte ich plötzlich in ein Loch! Mein Sessel rutschte mit den zwei Hinterbeinen in das Loch, welches um den Baum unten an der Erde gezogen war, und rif mich mit in seinem Fall, ich saß oder lag plötslich wie ein eingefallenes Ausrusungszeichen!

Minister und Butterbrote, sagt Börne, fallen stets auf die sette Seite, ein Schriftsteller sällt stets auf die magere Seite, weil er keine sette Seite hat. Ich wollte mich von meinem Falle schnell erheben, wie es großen Geistern und schönen Sünderinnen vorzüglich erlaubt ist, faßte im Fallen noch einen vor mir stehenden Stuhl, erwischte statt der Lehne die darauf hingelegte Mantille einer Dame, zog sie mit in meinem Fall, die Mantille nämlich, und lag nun noch mit einer weiblichen Mantille bedeckt da!

Ich raffte mich empor, bemerkte zu meiner Freude, daß nur noch wenig Menschen da waren, und stellte mich neben meinen Strohsessel, welches stets sicherer ist, als sich auf ihn segen. Aber indem ich ausstand, stieß ich mit meisnem lebenslänglichen Ich an die Laterne, die ihr Provisorium an dem Baum absolvirte; die Laterne, das Hangen noch nicht gewohnt, gab dem äußern Ansteß nach, wurde verrückt, verlosch und goß ihr Del auf meine beiden Schultern herab! Ia, der Mensch weiß nicht, von was man sett wird!

Die Lampe mußte wieder corrigirt werden, und indefsien hatte sich der Schauplatz gefüllt. Ein alter Herr kam mit einer jungen Dame, suchte einen Platz, sah meinen Strohsessel, den Heuchler, der so unschuldig dastand, als ob er nie ein Wesen verlockt hätte! Der alte Herr bot der Dame den Sessel an, ich aber, ein guter Narr, sagte, indem ich den alten Herrn ausah: "Meine Gnädige, er wackelt!"

Unterbeffen war der Gegenstand meiner Beobachtung angekommen und saß inmitten des Meeres von Hauben, Hiten, Müten u. f. w.

Das Geschäft meiner Beobachtung begann. Es war schwer; wenn auch dieser schöne, blonde Engeltopf leicht zu finden war, so war doch das Gewoge von den Damentöpfen bin und ber so stark, so unaufhörlich, bak es fast unmöglich war, die Blide diefer Damen in ihrer Richtung ju verfolgen, wenn man nicht auf einer Anhöhe stand. Ich wollte also meinen Druiden-Baum verlaffen und mich als Observations-Corps unbemerkt auf einen höher gelegenen Bunkt postiren. Ich wollte leife fortschleichen, trat bei Dieser Gelegenheit einem Herrn, ber seitwärts vom Orchefter stand, unversehens auf den Tug, welcher wahrscheinlich auf bem Zeigefinger einen jener fostbaren Solitäre trug, die unschätzbar sind; der Mann schrie jämmerlich auf und machte dabei den alten Wit : "Treten Sie auf Ihre eigenen Fuße!" Ich fagte: "Entschuldigen Sie, ich glaubte, es wären die meinigen, sonst wär' ich stärker aufgetreten."

Es war keine kleine Aufgabe, durch den Damen-Cordon ins Freie zu dringen. Ich suchte lange um den Punkt, wo ich mich mit einiger Artigkeit durchschlagen konnte, wählte endlich die Linie seitwärts vom Orchester, brach ein und durch und hörte nur hinter mir einige Schüffe mir nachkommen: "Das ist stark!" — "Der hat's nöthig!" u. s. w.

Ich hatte mich durch die Damen plötslich durchgears beitet und hatte nur noch ein kleines Corps von Männern

durchzubrechen, die dichtgedrängt in der Seiten-Allee ftanden und die "nächtliche Heerschau" über die weiblichen Truppen im Lager hielten. Ich wand mich wie ein Aal durch, ware and gludlich ohne weiteres Aufsehen durchgekommen; da will ich plötslich seitwärts abschwenken, stoke an einen herabhängenden Zweig, mein Sut fällt mir vom Ropf herab auf die Schultern von zwei anderen Berren. die sehen sich um, Alles sieht sich um; ich bitte um meinen hut und entferne mich wieder, um nach einem andern Standpunkt zu feben. Go gewann ich endlich die Unhöhe hinter dem Ordiefter, da fteht gewöhnlich ein Säuflein Mifchlinge aller Claffen, Männer, Weiber, Dienftboten u. f. w. Ich mischte mich mitten unter sie, begünstigt von dem Dunfel ter Bäume, und fand, daß man von da aus das Ediladit= feld der Musik vortrefflich übersieht; ich fand auch sogleich mit Gulfe eines kleinen Tubus den Gegenstand meiner Beobachtung, verfolgte jede Nichtung ihres Hauptes und ihres Blides und hätte gang gewiß auch den Bunkt aufgefunden, wohin diese Blicke ihr Geschoft richteten, da rief plötlich ein kleiner Balg, eine Kinderstimme neben mir: "Mutter! Mutter! Der Saphir steht auch da!" Sogleich drehten sich die Köpfe alle nach mir um! Das ist der Fluch der Berühmtheit!!! 3ch hatte ben fleinen Balg gleich durchbalgen mögen! Es war an fein Bleiben mehr zu ben= ten. Ich trat auch von da meinen Rückzug an, und ber Simmel gab mir einen fühnen und glüdlichen Gebanken ein! In der hölzernen Rotunde des Orchesters der Mittags= Musik, ba nuß es herrlich observiren sein! Da ist Dunkel,

Deckung und ein hochzelegener Standpunkt. Ich froch fast auf allen Vieren dahin, gelangte in das Orchester, in welchem zwar auch einige Individuen der Küche und des Vorzimmers campirten, wo ich aber unter einer Holzsäule eine allerliebste Unstellung fand!

Ein superber Platz! Ich sah jeden Damenkopf einzeln, und jeden Blid aller Damen nach vor- und rückwärts, nach allen Seiten-Alleen; ich sah jeden Blid, der zurückgesendet wurde, kurz, er war nicht mit Geld zu bezahlen. Ich lehnte mich gebückt auf eines von den dastehenden Notenpulten und machte unbemerkt meine Beobachtung.

Aber mit bes Schicffals Mächten Ift fein zweiter Bund zu flechten, Und bas Unglück reitet schnell!

Die Damen und die Herren, die ich beobachtete, hatten eben einen vierundzwanzigpfündigen Blick gewechselt; ich drückte stärker auf das Pult, ich fühlte es unter mir zusammenbrechen, es krachte und knitterte; in der Furcht, durch das Geräusch verrathen zu werden, wollte ich mich leise nach rückwärts zurückziehen, versehlte im Kückzuge eine Stuse, stolpere nach hinten über, will mich an die anderen Pulte anklammern, reiße sie mit mir nieder, purzle auf den Boden hin, und ein Dutzend Notenpulte mit Donnerzgepolter über mich hin! Alles geräth in Ausruhr, die zunächsststehenden Zuhörer richten alle die Köpse nach dieser Seite, ich aber bleibe am Boden liegen, ich hätte mich um teinen Preis erhoben, sonst wäre ich gleich entdeckt worden. Ein Paar gutmüchige Mitbewehner des Orchesters wollten

nich aufrichten, ich aber bat sie, mich liegen zu tassen, und sagte: "Das wäre meine Unterhaltung." Das Alles aber hätte mir wahrscheinlich nichts genützt, die Ausmerksamkeit wäre auf diesen Punkt gerichtet geblieben, wenn nicht ein weiterer Zufall als Wetterableiter mich gerettet hätte.

Durch den Lärm nämlich, den die umstürzenden Notenpulte erregten, wurden alle im Parke anwesenden musikfeindlichen Hunde rebellisch, und es singen ein Dutend Hunde an, von allen Seiten in Sopran, Tenor, Baryton und Falsett zu bellen, zu winseln und zu heusen;

"— und biefer Thiere Belligkeit rettete mich von bes Parkes verfolgenben Bliden!"

Während die Hunde an meiner Actung arbeiteten, froch ich auf dem Bauche aus dem Orchester bis in die finstere Allee am obern Ende des Parkes, dort richtete ich mich in die Höhe, sänderte mich vom Erdenstaube, umzingelte mich jelbst, beschrieb einen Bogen und komme von hinter dem rothen Kiosk die Seiten-Allee herauf, unbesangen und unwerschämt, als ob ich nie in ein Loch gesallen, als ob ich nie eine Laterne entwurzelt, als ob ich nie einem Sterdslichen auf die Hühneraugen getreten, als ob ich nie den Hut versoren, als ob ich nie von einem Balg als sebender Saphir erkannt worden wäre, als ob ich nie in meiner Aufergung ein unschuldiges Notenpult erwürzt hätte, und als ob ich nie auf dem Bauch aus dem Orchester entssehen wäre!

Mit einem Antlitz, klar wie ein Sat von Nestrop, trat ich in den Kreis meiner bekannten Herren und Damen: "Hat die Musik schon lang begonnen?" — "Ist viel schöne Welt da?" — "Die wievielte Pièce ist das, mein Fräulein?" und solche unbesangene, geistreiche Fragen richtete ich an Alle. Hätte mir der Leser eine solche Verstellungskunst zugetraut?

Aber der Abend war mir sehr nützlich. Ich werde nie mehr "Beobachter" sein. Was gehen mich fremde Angelegenheiten an? Ein seder kehre vor seiner Herzensthür, und wenn man noch so oft da kehrt, es sammelt sich stets wieder etwas an, was wegzukehren ist!

Die Musik war zu Ende, Alles ging oder lief oder fuhr nach Hause. Nur ich und Luna wir blieben noch eine Zeit lang im Bark.

Ich saß lange schweigend und sehnsüchtig sinnend da! Luna fragte mich endlich: "Lieber Saphir, an was, an wen denkst Du?"

Ich erwiederte: "Liebe Luna, an was und an wen denkst Du?"

"Das geht Dich nichts an."

"Also geht bas, an wen ich benke, auch Dich nichts an."

Woraus der Lefer ersehen kann, daß es auch ihn nichts angeht, an wen ich gedacht habe. Auch gut!

## Das Liedlein von der Rofe.

Von Maem, was die Erd' im jugen Triebe Für ben erwachten Frühling aus bem herzen treibt, Ift nur die Roj' allein das Bild der Liebe;

Und Amor mit bes Liebespfeiles Spige ichreibt Ihr auf die Blätter: "Mädchenblume, Schönheitsblume, Empfindungsblume, bleibst der Lieb' zum Eigenthume!"

Und wist Ihr von der Blume ohne Mängel, Die wie ein kleiner Blätter-Colibri Sich wiegt und flattert auf dem Blumenstengel, Woher sie ward, und wo sie ward und wie? Und wie entstand die Mädchenblume, Liebesblume, Empfindungsblume, die der Lieb' jum Cigenthume? —

Als aus bes Meeres sitberhellem Schaum Die junge Liebesgöttin ward gewoben,
Und aus der Wellen zartem Silberjaum
In einer Muschel in das Land gehoben,
Da rang sie aus das lange, gold'ne Haar,
Und dem des Meeres Silbertropfen hingen.
Und in die Muschel siel ein Tropfen sternentlar,
Ward Perle da zur Zier von allen Dingen;
Ein Tropfen aber siel aus's User schon,
Wo sie den Juß zuerst gesetzt in's Grüne;
In diesen Tropfen siel vom himmelsthron
Der erste Strahl aus Cos' gold'ner Bühne.

Und wo ber grüne Strand mit heißem Ruß Den Silbertropfen durstig hat getrunken, Trieb aus bem Boben auf in vollem Schuß Die weiße Rof', gestickt mit Silberfunken; Und weiß und ichlant bes Stengels garter Ban, Mis batt' ibn Cypris jelber zeichnen wollen;

Die Blätterfrone trägt er b'rauf gur Schau, Wie garte Bruft von Senigern angeschwollen; Und als nun Benus fiebt bie Roj' mit Luft,

Im weißen Glanze rein emporgeschoffen,

Wie Silberspang' an frijder Erbenbruft,

Und Meer und Erbenfuß und Licht entsproffen, Da iprach fic: "Mäddenblume, Lichtesblume.

Empfindungsblume, bleib' bem Berg jum Gigenthume !"

Und wie die weiße Rose selbst, jo ruht Der Gleichmuth Farb' ihr auf ben weißen Wangen

Sie kennt noch "Liebe" nicht, bie Bergensgluth War noch im Antlit ihr nicht anfgegangen;

Da tritt entgegen ihr von Waldes Rand Der erste Jüngling, ben sie je gesehen,

Sie hebt ben Blid und fühlt ihn feft gebannt, Sie hebt ben Jug und tann nicht fürber geben,

Sie bebt bie Sand, boch wirfen fann fie nicht, Sie regt ben Mund, boch fann fie nimmer fprechen,

Da fentt zur Rofe fie ihr Angeficht, Aus bem ber Liebe erfte Flammen brechen,

Und wie ihr glühend Angesicht die Roj' berührt, Die nur mit Beiß bedacht die Blumengötter,

Ihr weißes hermelin jum Scharlach wirt, Der Bangen Gluth ichlägt fich in ihre Blätter

Und wie die Göttin felbst, von Gluth erfüllt, Das Untlit wieder hebt vom Relchesschoofe,

Da stand in Blut ber Liebe eingehüllt Erröthend ba bie — erste rothe Roje!

Sie neigt fich ihr und ihm bem Binke gleich. Sie labet ftumm ihn ein jum Bergerguffe,

Und wie er nahet, bliden beide fich dugleich Bur Rof', und finden fich im ersten Kuffe, Und Amor fprach: "Die Mädchenblume, Gerzensblume, Empfindungsblume, bleib' ber Lieb' jum Eigenthume!"

Und also ward die Rose eingeweiht Bom Liebesgott zum Wappenbild der Liebe, Er gab aus grünen Blättern ihr ein Kleid, Daß sie im Werden kensch verhüllt noch bliebe; Und daß sie Waffe habe, Schild und Wehr, Wenn sie ein kecker Ritter je beleibigt.

Pflanzt er viel fpite Dörntein um fie ber, Mit welchen fie bie Blätterkron' vertheibigt;

Den Busen füllt er ihr mit würz'gem Hauch, Auf baß ihr Seufzen mag als Dust erscheinen,

Mit Than begießet er die Rose auch, Denn Rose nuß nicht lachen nur, auch weinen, Und ewig blübend bleib' ber Rose Blatt, Wie es bem Schooft ber Knosve sich entwunden,

Bir Wangenroth werb' niemals blag und matt, Gie bleib' von fleter Jugendgluth entzunden.

Doch eines Tags irrt Benus burch bie Flur, Sie sucht ben Jüngling auf, ber lange weilet,

Der Argwohn führt sie leicht auf seine Spur, Sie sieht — baß er sein Herz getheilet —

Und plöglich fühlt fie jene Sollenpein, Und jene Bitternig und jene Qualen,

Die Eisersucht in Berg und Mark und Bein Der Menschen gießt aus vollen Schalen;

Ihr Auge bricht, ihr Angeficht wird fahl, Sie theilt, betäubt von ihrem Schmerzensloofe,

Die Giferincht ber Rose mit, Die allzumal Berwanbelt ward zur — erften gelben Rose!

Und als die Liebe, ungeliebt, allein, Mit sich allein durch Feld und Fluren schreiter, 2018 fie nur Thränen hat zum Labewein,

lind wilder Schmerz in Wildniß sie begleitet,

Da suchet sie an Zaun und Heden nur Das Röslein auf, bas niemals bornenlose,

Und att es burch ber bittern Thränen Spur, Und so entstand die erfte - wilbe Rose!

Und weil ber Mensch die erste Lieb' und Treu' Im Angesicht ber Rose hat gebrochen, D'rum filblt die Rose selber tiese Reu',

Daß feiner Liebe fie bas Wort gesprochen!

Sie fentt bas haupt mit einem leifen "Ach!" Sie fchrumpft gufanini", bem Blatt gleich ber Mimofe,

So, als ber erste Mann die Treue brach, Entstand aus Scham die — erste welle Rose!

Und felbst bie tobte Rof', und selbst bie tobte Liebe, Sie werben forgsam eingelegt in's herzensbuch,

Damit boch rofenroth Erinn'rung bliebe,

Wenn man, im Bergen blätternd, einst fie fuch';

Selbst welfe Rosen find noch Liebsvafallen, Und fterbend spricht es noch ber Liebe Wort.

Ein Rosenblatt, das seiner Kron' entfallen,

Man schickt es als ein Liebesbriefchen fort:

Denn jedem Berg, bem in Lieb' und Gehnen

Die Sprache fehlt, zu fagen, was es litt, Gibt Amor nur ein Rofenblatt und Thränen,

Und fagt: "Du Berg, Du ftummes, sprich bamit!" Und wenn man preft bie Rosen, bie vergangen,

Und wenn gepreßt fich fühlt ein liebend Berg,

Wird man von beiben ebles Nag erlangen,

Dort buftenb Del, bier Thranen für ben Schmerg!

Und weil die Rose also sich bewährte, Und also theilt des Gerzens Sympathie, Wird sie des Menschen treuester Gefährte,

Die fich in Schnierz und Luft ihm felbst verlieb, Weil fie bei ihm schon mar beim Fest ber Wiege,

Beil sie mit ihm auch geht zur Taufe am Altar,

Und weil fie mit ihm fiegt bie erften Siege,

Die er erringt im Feld ber Lieb'sgefahr,

Und weil fie mit ihm geht jum Sochzeitsfeste, Beim froben Lieb und lauten Becherklang,

Und mie ihm ift, wenn seine Ueberrefte

Man fentt ins Grab bei bumpfem Grabgefang.

Und bennoch fallen auch bie Blätter ab,

Die Rosen lieben doch uns Menschen alle!

D'rum steigen sie als Geister aus bem Grab, Lenn's falt und finster wird in ihrer Salle,

Und fommen Nachts an's Fenster, schau'n herein,

Und möchten gern bei Menschen sein und bleiben, Und klammern ihre weißen Aermeben fein

Boll Sehnsucht an die hellen Feusterscheiben;

Doch fommt ber Tag, ba endet auch ihr Gtück, Sie muffen fort, ba nütt kein innig Sebnen,

Um Fensterglas bleibt ihre Spur zurück,

Sie find zerfloffen ba in Thränen! Und weil bem Menschen immerbar gewogen

Die Rose bleibt, ob weiß, ob gelb, ob roth,

Weil sie zu ihm mit Gehnsucht kommt gezogen, In Luft und Leid, ja selbst im bittern Tob,

D'rum ift sie Lebensblume, Tobtenblume,

Empfindungsblume, Die ber Lieb' jum Gigenthume!

Bademantel-Gedanken in verschiedenen Wärmegraden.

Ueber den Ginfluß des Badelebens auf die Cultur der Menschen, das heißt auf die Hauteultur.

Humoristische Vorlesung.

Es gibt keinen glänzendern Beweis dafür, "daß Mann und Weib ein Leib ist", als das Badeleben überhaupt, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen; denn kaum ist zum Beispiel die Frau acht Tage in Baden, so spürt der Mann in Wien schon eine Erleichterung!

Während sich die Frau in Baden zerstreut, kann sich der Mann in Wien sammeln, und was der Mann in Wien sammelt, kann die Frau in Baden zerstreuen!

Das Badner Heilwasser, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, übt vorzüglich einen großen Reiz auf die Haut, deshalb geht vielleicht manche reizlose Haut hieher, in der Meinung, sie wird hier einen neuen Reiz bekommen; die Kraft aber, welche das Bad auf die aussaugenden Gefäße ausübt, erstreckt sich wieder von der Frau auf den Mann, denn ihr Ausenthalt in einem Badeorte saugt oft seine Silbers und Gologesäße in der Stadt auf!

Ueber die Entstehung der warmen Duellen überhaupt, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, sind die Naturforscher noch nicht einig. Die Natursorscher sagen, die warmen Quellen entsitehen durch einen Proces, entweder durch einen vulkanisschen Proces, oder durch einen Lebensproces der Erde, wodurch die Metalle zersetzt werden. Ja, es geht in der Erde wie auf der Erde, so ein Proces macht alles zu Wasser, indem alle Metalle dabei zers und versetzt werden! Uso die Erde hat auch einen Proces?

Nun fo ist bewiesen, daß sie große Hilfsquellen haben muß, fonst wäre sie längst zu Grunde gegangen.

Dieser Proces der Erde ist der einzige Proces, aus dem ein Glück für die Menschheit entsteht, und hier hat endlich einmal ein Doktor der Nechte den Doktoren der Medicin eine wahre unerschöpstiche Quelle geöffnet!

Man vergesse ja nicht, wenn man badet oder trinkt, dabei zu denken, daß diese Tropsen große Thränen sind, welche die Erde über ihren ewigen Proces vergießt!

Und wie oft im Leben, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, badet sich der Mensch nicht in den Thränen der Andern?

Wie manche Thräne, die als Balfam ans dem Auge eines Menschen quillt, schleift sich der Nebenmensch nicht um zum wasserhellen Demant an seinem Ringsinger? Wie manche Zähre, welche die Schicksabresse aus der geknickten Rose eines Lebens preßt, tropft nicht als Balfam und Thau in die volle Knospe eines andern Lebens?

Wie mander Dornenfranz, an dem noch die Bluttropsen eines zerritzten Menschenherzens hängen, slicht nicht der Mensch als Festkranz um sein glückliches Haupt? Das ift ja eben das Schmerzliche im Leben, daß selten unser Lebenswagen dahinrollt, ohne daß an seiner Deichsel neben unserem Freudenpfad das Trauerroß unseres Rächsten mitziehen nuß, daß selten eine Freudensaat für uns ausgeht, die nicht unter dem Dünger von freudem Schmerz und Leid emporschoß, und daß selten ein milder Regen unsere Herzensstlur erquickt, der nicht aus dem zerrissenen Hinnel eines anderen Herzens kommt! — So stürzen auch nur aus der zerrissenen Brust der Erde die Quellen hervor, welche uns Heil und Segen spenden.

Ein jedes Studium, meine freundlichen Hörer und hörerinnen, ersordert seine Quellen, und das Studium der Menschentenntniß hat keine bessern Quellen, als eben alle Gesundheitse, Bades und Trink-Quellen!

Nach dem Bade öffnen sich nicht nur die Hautporen, sondern auch die Herzensporen; der Mensch im Bademantel ist wahrer, als der Mensch im vollen Anzuge, und besonders die Frauenzimmer, je mehr sie fremden Flitter anziehen, desto mehr ziehen sie von ihrem eigenen schien, desto schwächer, desto schwächer, desto schwächer wird ihre innere Kraft; deshalb suchen, desto schwächer wird ihre innere Kraft; deshalb suche man die Frauenzimmer nie zu rühren oder zu versöhnen, wenn sie in Gala sind: die Frauenzimmer und die Ungewitter sind im Anzuge am fürchterlichsten!

Wenn die Frauen auf's Land gehen, nehmen sie von der Stadt nichts mit, als Alles — das heißt Schneider, Schuster, Marchand de modes, und lassen gar nichts zurück, als Nichts, das heißt ihre Wirthschaft und ihren Niann

Die Wiener Chen sind, wie die Krebse, am besten in den Monaten Mai, Juni, Juli, August, da gehen die Frauen auf's Land, und die Männer genießen in der Stadt den allgemeinen Landfrieden. Die Wiener Frauen sind im Sommer wie echter Malaga, sie werden nicht eher gut, als bis sie die Linie passirt haben!

Indessen, wie sieht's mit dem Lande und Badeleben der Männer aus?

Wie kommt's, daß unsere Männer nie trockener sind, als im Bade? Daß sie nie weniger Leben haben, als im Landsleben, und daß sich jeder von ihnen nie mehr langweilt, als wenn sie gerade zusammenkommen, um sich zu unterhalten?

Unsere Männer glauben, wenn sie in einem Badeorte herumtausen, in einem leinenen quadrillirten Kittel wie eine ichottische Ballade, so haben sie Alles gethan, was die Menschheit für den Glanz eines Badeortes thun kann; aber 28 gibt schönere Talente, als einen gewürselten Drillrock, und liebenswürdigere Eigenschaften, als grüne Pantossel!

Es ist in einem Badeorte nicht genug, daß man sich warm hält, man nuß auch die Gesellschaft warm halten, und es reicht nicht hin, alle Tage im Park von zwölf bis ein Uhr hin und wieder zu gehen, sich dann auf eine Bank bescheiden selbst in Schatten zu setzen; denn so ist die Conversation durch die Bank dahin!

Wenn die Menschen die Natur besingen, so glauben sie, sie müssen in den Naturzustand zurücksehren, und werden Naturmenschen, das heißt Menschen, zu denen man eine gesunde Natur braucht.

Die Natur, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ist ein Gebände mit drei Stockwersen und einem Bodenzimmer oder Aussicht, nämlich: Wasser, Erde, Luft und himmel!

Der autige Hausherr hat dem Menichen Die Erde, die bel étage zur Wohnung angewiesen, und diese Wohnung ift unten mit einem geheimen Gemache versehen, man nennt's das Grab. Da geht der Einwohner zur Ruh, wenn er oben lang genng gewohnt hat, aber Diefest geheime Gemach hat auch einen Ausgang, und dieser führt wieder auf die Aus= ficht - in den Himmel; und der Hausherr verlangt keinen andern Zins, als daß man eine friedliche Partei sei und gute Rachbarichaft halte - aber ber fündige Menfch benkt nicht eher ans Bodenzimmer, als bis ihm tas Wasser bis an den Hals geht, und er Blicke, Wünsche und Gebete als Rettungsleiter anlegt, um hinaufzuklettern! Und ber Hausherr ift fein Sausberr vom Graben, er steigert seine Partei nicht, wenn irgend ein Saus abgeriffen wird, und er fün= Digt nur alle siebzig Sahre einmal auf, da kommt der Sausmeister Tod mit seinen zwei gerichtlichen Zeugen: "Doktor und Apothefer", und fagt: "Es ift Zichzeit!" Und der Mensch steigt von der bel étage in den Reller hinab, und da hat er wieder sein Interimsquartier, bis der Hausherr ihn herauf nimmt zu sich ins Bodenzimmer: in Den Himmel!

In einem Badeorte aber ift der Mensch in allen Stodwerken der Natur heimisch, ein wahres Amphibium; einen halben Tag lebt er im Wasser, und einen halben

Tag in der Luft, im Parkist er auf der Erde, und beim Essen ift er in seinem himmel!

Biele unserer jungen Badeherren, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, sind wie die Badekessel, sie geben nicht eher einen Ton von sich, bis sie voll von Wasser sind, und man ihnen einheizt, daß sie kochen. Wie sie sie sich dem schönen Geschlechte nähern, und umgehen sollen, ternen sie weder im Frauen bad, noch im Dunstbad, und sprechen sie Sine an, so glaubt sie gewiß, er kommt aus dem Tropsbad!

Unstatt ben Umgang mit bem schönen Geschlecht praktiziren sie ben Herumgang um bas foone Gefolecht!

Ueberhaupt sind die Wirkungen der Schweselbader auf Liebe, Geselligkeit, Umgang, Geist und Grazie sehr verschieden.

Zu einem Liebesgeständniß ist ein Schweselbad wie vorgeschrieben, benn es macht bei bem galanten Nitter: erst Angstgesühl, bann Brustbeklemmung, bann geht's in einen Schwindel aus, und verweilt man zu lange, überfällt Ginen ein kleiner Schauer. Gewiß wirken die Bäder nicht blos auf Milz und Leber, sondern auch auf Herz und Hirn! Warum soll der Schwesel blos eine Leberverhärtung euriren, und nicht auch eine Herzverhärtung?

Es ist sonderbar, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, daß die Natur es mit den unedlen Leidenschaften besser gemeint hat, als mit den edlen; der Sitz des Hasses, tes Zornes, der Galle ist groß und bequem in Milz und

Leber, und wie flein ift das Berg, der Sitz der Liebe und der Grofimuth? Wenn die Leber verdorben ift, zeigt es die Natur gütig durch Lebersleden an, aber wenn das Herz noch jo febr verdorben ift, kommen keine Bergfleden bervor! - Das Berg, meine freundlichen Borer und Borerinnen, hat zwei Rammern. Die Frauenzimmer haben eine zur Barberobe und die andere zur Raffcestube gemacht. Die Männer machen aus ber einen ein Spielzimmer und aus der andern ein Rauchzimmer. Zum Glück nehmen die Bergfrankheiten unferer Männer einen gang andern Berlauf. als ihre Leberfrankheiten. Die Leberfrankheiten endigen meistens mit Wassersucht, Die Bergkrantheiten mit Wein= jucht! Es geht bem franken Bergen unferer Manner, wie es einem meiner Befannten mit feiner franken Leber ging. Dieser litt nämlich lange an der Leber, er consultirte alle Aerste vergebens, endlich reiste er nach Berlin zu einem berühmten Arzte, ber untersuchte ihn und rief endlich erstaunt aus: "Es ist unerhört! Sie haben gar keine Leber!" Man fann sich ben Schrecken meines Freundes benken, ber wegen plötzlichen Mangels an Leber ganz troftlos war. Nachdem ihn auch dieser Arzt lange erfolglos behandelte, reifte er nach Seidelberg zu einem renommirten Professor ber Medicin, dieser untersuchte ihn noch strenger und länger und rief endlich noch erstaunter aus : "Es ift unerhört! Sie haben zwei Lebern!" So find die Bergfrankheiten unferer Männer, entweder weil sie gar keines, oder weil sie mehrere haben. Wenn unsere Männer ihr Berg verschenten, fo machen sie es wie die guten Wirthe, wenn sie Ginem

eine Flasche Wein verehren: das leere Herz bitten sie sich wieder zurück aus! Der Mann schneidet gleich aus dem Sterbekleide einer alten Liebschaft schon Windeln für eine neuzugebärende Liebschaft. Die Frauen hingegen lieben blos einmal aus Spaß, und einmal aus Ernst. Das erste Mal messen sie ihr Herz blos, um zu sehen, wiedel hineingeht, und dann süllen sie es aus mit dem rechten Inhalt.

Das weibliche Herz liegt leiber da wie ein Einsschreibbuch auf dem Brockens oder Schneeberg. Wie wenig Männer zeichnen da etwas Erhabenes ein, und kommt auch einmal Jemand, der einen Göttergedanken in ein solches Herz einschreibt, so schreibt gleich auf der Nückseite Jemand eine Gemeinheit, einen rohen Scherz u. f. w., und da bleibt dem armen weiblichen Herzen nichts übrig, als das ganze Blatt mitsammt dem göttlichen Gedanken herauszureißen!

Die Wirkung des Schweselbades auf die Rokettir-Organe ist erstaunlich!

Sch habe Frauenzimmer gekannt, die mit völliger Lähmung der Angenlider hieherkamen; ich glaubte, ihre Angen hätten Sisenbahnactien, so niedergeschlagen waren sie immer, sie hatten von der Angensprache so wenig gewußt, als ob sie ihre Muttersprache wäre.

Ulso, sie kokettirte so ganz und gar nicht, daß sie ihre Blide beim Kopf nahm und zu Boden schlug. Nach den ersten acht Tagen gingen die Blide schon im Park herum, ohne Krüden, und nach abermals acht Tagen hatten sie mit dem linken Aug' alle Männer umzingelt,

mit dem rechten sie zu Gefangenen gemacht, und noch mit einem dritten Aug', welches ich früher gar nicht gesehen habe, sie auf Chrenwort entlassen, daß sie keiner andern Fahne dienen wollen. Ich habe mich erkundigt, was bei ihnen so gewirkt hätte, und man sagte mir, sie haben aus dem Ursprung geschöpft!

Was die Bäder und die Quellen auf den Geist für Wirkung machen, werde ich die Ehre haben, Ihnen, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, gleich zu beweisen, indem ich Ihnen meine verschiedenen Bademantel-Gedanken mittheile, wie sie mir in verschiedenen Bädern nach dem Wärmegrad einsielen; Sie werden schon vorlieb nehmen, es sind wahre Fisch gedanken, wie sie eben aus dem Wasser kommen. Geschwind, sonst werden sie trocken.

Rühle Gedanken im Leopoldbad. Temperatur: 26 Grab.

1.

Niemand hat einen schlechteren Bedienten, als wer sein eigener Herr ist.

2.

Welches ist die häuslichste Person der Stadt Wien?— Der Geldmangel; man bemerkt ihn nie an einem öffentlichen Orte, aber stets und überall zu Hause.

3.

Nicht jeder Mensch tann ein Schriftsteller sein, aber jeder Schriftsteller könnte ein Mensch sein.

4

Bas nennt man jett die "goldene Mittel. ftrage?" — Die Strage, die zu goldenen Mitteln führt.

5

Für die Industrie geschieht Alles, nichts für die Moral, Alles für den Handel, nichts für den Wandel. Darum sind die Handelsartikel zu Glaubensartikeln geworden, und die Glaubensartikel zu Handelsartikeln.

6.

Vor Zeiten, da waren noch gute Zeiten, da gingen sechzig auf ein Schock, dreißig auf ein Mandel, zwölf auf ein Dutzend und zwei auf ein Chepaar!

Laue Gedanken im Antonibad. Temperatur: 27 Grab.

1.

Nie ist das Urtheil der Menschen weniger werth gewesen, als seit Erfindung des Papiergeldes, denn ste urtheilen Alle nach dem Schein.

2.

Menschen und Kornähren sind gleich: je leerer ver Kopf, desto leichter und tiefer bücken sie sich.

3

Was ist für ein Unterschied zwischen einem Courmacher und einem Verliebten? — Der Courmacher hat immer reine, der Verliebte hat immer schmutzige Wäsche.

4.

Diogenes trug nicht nur eine Laterne, mit welcher er Menschen suchte, sondern für den Fall, daß er Menschen sinden sollte, trug er auch einen — Knittel!

#### Bedanten im Frauenbab.

Temperatur: 26 Grab.

1.

Die Frauenzimmer wissen einen gescheidten Menschen nicht eher zu schätzen, bis sie einen — dummen Kerl geheirathet haben.

2

Was ist der Unterschied zwischen einem Frauenzimmer und einem brennenden Licht? — Ein brennendes Licht brennt für den, von dem es geputzt wird; ein Frauenzimmer hingegen wird oft von die sem geputzt und brennt für einen Andern.

3.

Es gibt eine Classe Frauenzimmer, die machen's mit ihren Kleidern, wie gewisse Engros-Händler mit ihrem Waarenlager: wenn die Liebhaber nicht kommen, fangen sie an — auszuschneiden!

4.

Die Schönheit einer Frau und die Schönheit eines Wites wird nur erkannt, wenn viele beisammen find.

5,

Im Allgemeinen find die Frauen ganz andere Männer, als die Männer, und die Männer ganz tüchtigere Weiber, als die Weiber!

6.

Jede Frau ist ein Buch, noch so schön und noch so gut, hintendrein doch immer ein — kleines Fehlerverzeichniß.

Armfelige Gedanken im Bettlerbad.

1

Die Großmuth ist eine lüderliche Person: wenn nan ihr keine Schranken setzt, geht sie durch!

2.

Geld und Credit! Zwei rare Sachen! Geld braucht man am meisten, wenn man's nicht hat, und Credit hat man am meisten, wenn man ihn nicht braucht!

3.

Eine der elendsten Redensarten des Menschen ist, wenn er sagt: "Dieser Mensch verdient kein Mitseid!" Mitseid und verdienen! Mitseid nuß man schenken, nur Taglohn nuß verdient werden.

4.

Die Menschen weinen viel über das Unglück anderer Menschen, aber nur im Theater; ihre Augen sind wie die Teuersprigen: wenn sie probirt werden, gehen sie Alle gut, wenn's aber wirklich brennt, geben sie oft keinen Tropfen her!

Stundenbad: Gedanken, zu denen man allein fein muß.

Temperatur: 29 Grab.

1.

Um Menschen kennen zu lernen, muß man mit ihnen umgehen; um sie zu lieben, muß man ihnen Gutes thun; aber um sie achten zu können, muß man sie — meiben.

9

Die Menschen beurtheilen den Menschen lüderlicher, als ein Theaterstück; bei einem Theaterstück warten sie wenigstens sein Ende ab, bevor sie aburtheilen, bei einem Menschen aber nicht.

3.

Es ist ein großes Glück, daß die Lüge noch nicht ganz ausgestorben ist, sonst wüßte die Welt gar nicht mehr, was — Wahrheit ist.

4.

Der Geist des Publikums wird satt vom Hunger des — Dichters, der Hunger des Dichters wird hingegen nicht satt vom — Geist des Publikums.

Ursprung - Gedanken mit Karlsbader Salz.

1.

Warum fallen den Männern die Haare früher aus, wie den Frauen? — Weil sie sich den Kopf mehr kraten muffen.

2.

Es gibt Leute, die alle geiftreichen und ausgezeicheneten Menschen hassen; sie sind wie die Lämmergeier, sie fallen ihre Beute nur dann wüthend an, wenn sie sich erheben und hoch fliegen!

3.

Die Dummheit ist eine solivere Eigenschaft, als die Klugheit, der Geist leidet an Altersschwäche, aber ein dummer Kerl nimmt im Alter an Dummheit immer zu.

4.

Die Frauenzimmer sind und gleichen allen Getränsten: Sie sind wie der Kaffee: am Tage machen sie Kopsweh und am Abend echaussiren sie! Sie sind wie Bier: wenn sie einmal in der Jugend nicht einschlagen, so ist Malz und Hopsen versoren; sie sind wie der Wein: sie berauschen, und nachher kommt der Katzensammer; und sie sind wie das Wassersiammer; und sie sind wie das Wassersiammer; und sie kauten sind störend, die Tiesen sind gefährlich, und nur bei den Seichten kann man bis auf den Grund schauen! Die Männer sind wie Kassee, aber die meisten sind eine Melange, und am unleidlichsten sind sie, wenn sie Grundsätze haben wollen!

#### Der Auswanderer.

Ein Grab liegt ba im buntlen Saine, Und auf bem Grabe fniet ein Mann: Un feiner Geit' bas Rind, bas fleine, Das fiebt betrübt ben Grabftein an. Den Mann verzehrt ein tiefer Rummer. Beil Gattin und geliebtes Rinb Un einem Tag jum ew'gen Schlummer Sier in bas Grab gegangen finb. Er weint und betet, und fpricht leife In's Grab hinab fein Abidiebswort; Er ichidt fich an zur weiten Reife. Es treibt ibn fort von biefem Ort: Er fpricht: "Leb' wohl, mein Weib, mein treues. Mein füßes Kind, mein Berg, leb' wohl! Sch suche mir ein Land, ein neues, Um fernen, fernen Meerespol: Mein lebend Kind führ' ich von hinnen, 3d will's ergieb'n im beffer'n Land. Will beff're Bufunft ibm gewinnen. Bom Joche frei und Sclavenband! Lebt wohl barum, ihr theuren Todten, Den Tobten ift bie Erbe leicht. Doch schwerer wird fie Dem geboten. Der auf ibr in bem Soche feucht!" -

Dann wandert er binmea entichloffen. Sein Rind flibrt er an feiner Sand. Und fingt verstimmt, und fingt verbroffen Buriid bom fernen Meeresftranb : - Mich treibt es fort von meinem Bolfe, Mein Baterland ift mir vergällt, Es liegt wie eine Obferwolfe Bor mir bie neue, zweite Belt. Aus Deutschlands büftern Balbesräumen, Wo Alles, Alles mich betrog. Mein Soffen, Büniden und mein Träumen, Die Gebufucht mich gur Meerfahrt gog. Leb' wohl, bu bentiche Erbe, Leb', beutscher Boben, bu benn wohl, Der Simmet fprech' ein neues "Werbe" Kür mich au einem neuen Bol! Leb' wohl, bu fconftes Land ber Länder, Lebt, Strome, wohl, wo beutich man fpricht, Rhein, Elbe, Donau, gold'ne Banber, Die um ben Leib ein Gott bir flicht: Leb' mobl. bu Land ber Mixen. Elfen. Des Rilbezahl. ber Lore-Lei. Und tonnten Dtarchen bir nur belfen, So warft bu groß und ftarf und frei! -Leb' wohl, bu land ber Bergenstreue,

Du Auge, voll von himmelsbläue, Du Auge, voll von himmelsthau! Leb' wohl, du deutsche Liederwelle, Die sich mit Beilchen sanst bespricht, Du gleichst so ganz der Wiesenquelle, Die murmeln kann, doch rausch en nicht'

Du icone, blonbe, beutsche Frau,

Leb' wohl, bu beutiche Eichentrone, Salläpfelvoller Cichenaft!

Du wirst tem tentiden Geift jum Lohne, Weil bu nicht Frucht, nicht Blüte haft

Leb' wohl, bu Land, jo traumbejangen, Bem Schlummer glüdlich angeglüht,

Iom Schlinmer gludlich angegluh

Riff' scheidend dir das Augentid!

Leb' wohl! Es andert fich bie Scene! Mein Schicffal ruft: zu Meer! zu Meer

Es pocht bas Herz, es fällt die Thräne. Die Welle stredt die Urme her!

Das Schiff liegt da, ein Sarg aus Bretern, Für Jeben, ber von binnen fabrt:

3d fteig' hincin, nach Sturm und Wettern Berlaff' ich scheibenb biese Erb',

Uns beibe tragen duntle Wogen Bur Rubestätt' burch Meeresfelb,

Und bort steig' aus bes Sarges Bogen 3ch aus in einer besi'ren Welt!" -

Das Schiff zieht fort mit weißen Schwingen, Der Sänger in die Bellen fleht,

Delphine tauchen auf und singen Dem Schiffenben ein Heimatslied:

"Die Beimat ift, wo and're Bergen Mit unf'rem Bergen Gins gemacht,

Mit uns gefühlt bei unf'ren Schmerzen, Mit uns geweint, mit uns gelacht,

Mit uns geflagt biefelbe Klage, Mit uns gejungen selbes Lieb,

Gebetet in berfelben Sprache Und an bemfelben Grab gekniet! Die Heimat wird nicht da geboten,
Wo unser Jugendleben lag,
Heimat ist, wo man seine Todten
Besucht am Allerseesen-Tag!" —
So klang das Lied, der Sänger tauschte
Im Arme sein geliedtes Kind,
Das Meer ging hoch, die Welle rauschte,
Jum Surrme ward der günst'ge Wint
Und in den unermessen Tiefen
Erwachen Kräfte, wunderdar,
Und alle Schrecken, die da schliesen.
Und alle Schrecken, die da schliesen.

Erft Geflüster, Sohl und dufter, In ben Wogen; Dann fommt's lauter Und vertrauter Angezogen.

Kleine Wellen, grüne Zwerge, Werben Riesen, werben Berge, Schreiten auf ber Wasserhaibe Geistergleich im weißen Kleibe. Schleppend rauscht ihr Silbermantel, Und die Windsbraut, die Tarantel, Nicht im Zaume mehr zu halten, Stürzt mit wüthenden Gewalten Aus des Mantels weißen Falten, Um das Schiff im Ru, Sonder Rast und Ruh', Bei der Winpel Haare zu ergreisen, In den wilden Tanz zu schlesen, —

Und bes Dleeres Riefenorgel pfeifen Bilb und grell ibr Lieb bagu! Und ber Tag verbillt fich Ang' und Brauen Dit ber bunflen Wolfenband. Aufgethurmte Wellen bauen Sich ben Weg jum Bolfenrand, Doch jurud in's Meeres Beden. Und mit ihnen taufend Schreden Un bas moriche Schiff zu leden, Schleubert fie bes Blites Brand! Diefes treibt, ein Spiel ber Bellen, Treibt auf Wogen wild berum, Daft und Segelbaum zerichellen. Und ber Steuermann ftebt ftumm. Und bas Rind in feinen Armen Balt ber Sanger bicht und fest, Und bas Rind will nicht erwarmen. Starr ift es und gang burchnäßt, Und es weint und bebt und gittert, Ift fich feiner faum bewufit. -Wie es fturmet und gewittert, Wie ber Blitz ben Mast gersplittert, Schmiegt fich's an bes Baters Bruft, Seine gold'nen Löd'den trobfen Auf bes Baters bitt'res Berg, In bem fleinen Bergeben flopfen Kurcht und Ungft und Beimweb-Schmerz. "Datter, Mutter!" flüftert's leife, "Möchte meine Mutter feb'n! Bin icon milb' von weiter Reife, Dlöchte zu ber Mutter geb'n!"

Und bie bleichen Lippen lallen Ginmal nech : Lieb' Mutter bu!" Und bie fleinen Angen fallen Ihm alsbann auf ewig zu! - --Und ber Sturm ift verftogen. Und bas Dleer ift wieber blau. Golben fleigt ber Regenbogen Durch Des Simmels präichtgen Bau-Und die Schiffer gieb'n von hinnen, Betend fant ein Danfgebet. Doch in Schweigen und in Sinnen Schmerzerftarrt ber Sanger fteht. Salt im Urm Die fleine Leiche. Die binab foll in bas Meer. -Mus bem bunffen Bafferreiche Singen bie Delphine ber : "Die Beimat wird nicht ba geboten. Wo unfer Ingendleben lag. Beimat ift, wo man feine Tobten Befucht am Allericelen-Tag!" Und bas Rind, nach wenig Stunden Mimmt man's von bes Baters Seit'. Unf ein Bret wird es gebunden, Und ber Stein ift icon bereit! Micht ein Grab wird ihm gegraben Im geweibten Erbenichoof. Nicht ein Rrengden foll es baben, Hicht ben fleinsten Rrang aus Moos; Schlafen foll es gang alleine Unf bes Meeres öbem Grund, Elternange auch nicht weine Auf fein Grab gur frommen Stund'

- Glidlich find noch die zu nennen Und ihr Schmerz ift wohlgemuth, Die ben Ort, die Stelle fennen.

Wo ihr Kind im Tebe ruht!

Denn sie können zu ihm ziehen, Noch so fern am Wanderstad,

Rönnen weinend, betend fnien Un bem lieb geworb'nen Grab;

Rönnen eine Blume brechen,

Als ob bas Kind sie begehr', Konnen mit bem Kinde sprechen,

Gleich als ob's am Leben war'; Können beten, fonnen flagen

An ber fleinen Lebensgrott',

Können sich's zum Trofte fagen: "AUhier ruht mein Kind in Gott!"

Diefen Troft follt' er nicht haben, Unfer Sänger, schmerzburchtrankt,

Denn sein Kind wird nicht begraben, Denn sein Kind wird blos versenkt!

Schmerzgebengt, vom Gram gerriffen, Starr am Borb ber Ganger halt,

Sieht schmerzerfüllt bie Seget hiffen, Sieht schmerzerfüllt bie neue Welt!

"Die neue Welt!" ihm engt's ben Obem, Die neue Welt, fein hoffnungsland,

Mit Schauer tritt er auf den Boden, Erglübt in iconem Sonnenbrand;

Er wanbert fort bom lauten Stranbe,

Er wandert in dem langersehnten Lande, Und alle Winsche nimmt er mit! Er giebt nach Guben, giebt nach Dorben, Er fucht fein Bolter : 3beal! -Da fioft er balb auf Sclavenhorben, Die Riifte mund, Die Scheitel fabl. Um langen Seil gefoppelt ibre Leiber. Berfauft um eine Sand voll Belb. Gebett vom wilden Troft ber Treiber Im Sonnenbrand obn' Dach und Belt! Dann fett in jene Budermüblen Er feinen Schritt, befturgt und ftumm, Ein Beer von ichwarzen Menichen wühlen Befpenftern gleich bie Reffel um; Die Beitsche berricht auch bier nicht minber, Man jagt fie veitschend in die Kluth, Mit rothem Blut ber ichwarzen Rinber Bewinnt man weißen Buderbut! Und fort treibt's ibn mit wilben Bliden, Er gebt, wo freie Stämme find, Er fieht ben Schat bes Land's, Fabrifen, Mit Pferben eingespannt bas Rind! Da treibt ber Sabsucht wilbe Spber Die Kinder an jo Tag und Racht, Bie Gpul' und Rab find ihre Glieber In's Triebwert peinlich angebracht! -Dann jucht er beim bie reichen Stäbte, Bo bech ju Thron ber Mammon fitt, Bo man regieret die gold'nen Drahte Der freien Buppe, icon geschnitt: Und Allem, bem er wollt' entrinnen. Begegnet er bier wieber neu, Denn von ben Giebeln, von ben Binnen Spricht bier ber Egoismus frei!

Und Zwietracht, haber und Parteiung Im Leben auch in Kirch' und Staat,

Berwiltsniß hier und bort Barteiung,

Und nur die Gelbftsucht fitt im Rath!

Und jener Stolz herrscht hier unfäglich, Der widerlichste Stolz ber Welt.

Der Stolz fo hohl, ichal, unerträglich, Der leerfte Stola - ber Stola auf Gelb!

Da flieht ber Sänger fort vom Lande, Im Herzen bitterlich zerfleischt,

Er fehrt gurud jum beutschen Lande, Bon neuer Welt gar fehr getäuscht!

Er fagt fich felbst mit sugem Schreden, Mit webmutbsvoller Schauerluft:

"Billft bu die bessere Belt entbecken,

So such' fie in ber eig'nen Bruft; Du fiehst sie nicht, bu mußt sie ahnen,

Sei wie Columbus überzeugt, Dann find'ft bu ichon bie fich'ren Bahnen,

Daß fie vor bir in's Leben fteigt!" Es treibt ihn fort vom Infelvolle, Die neue Welt ift ibm vergällt.

Er sieht wie eine Opferwolfe Bor sich die deutsche alte Welt.

Die Rufte naht, ein fuger Schauer Durchriefelt fein erstarrt Bemuth,

Der Beimatshimmel ift ja blauer, Die Beimatsrofe ichoner blübt,

Der Beimatsboben ift viel weicher, Das Beimatsleib thut minber web,

Die Beimatsarmuth ift boch reicher, Als Reichthum über fernem Gee! - Und die Delphine wieder scherzen Singend um bas Schiff ganz sacht: "Die Heimat ist, wo and're Herzen Mit uns geweint, mit uns gelacht, Die Heimat wird nicht da geboten, Wo unser Jugendleben lag,
Sie ist, wo man die theuren Todten Besucht am Allerseelen-Tag!"

### Konditorei des Jokus.

i.

# Deffentlicher Berfauf fritischer Phrasen.

Jedes Handwerk hat seinen goldenen Boden; warum nicht auch die Kritik, da sie doch schon einmal zum Hand= werk geworden ist? Bielleicht aber hat unsere Kritik des= halb keinen goldenen Boden, weil sie boden los ist.

Jetes andere ehrliche Handwerf will gelernt fein, man wird nach und nach Lehrbub, Wandergeselle, Meister; nur das kritische Sandwerk wird nicht gelernt, da sallen Bube und Meister zusammen.

Warum müßte nur ein Recensent nicht wandern und sechten? In jedem Orte müßte eine Recensenten-Herberge sein für wandernde junge Kritiker. Wenn die Recensenten sechten gungen, so würden sie ihre Meinung wenigstens versechten und aussechten lernen, und sich nicht selbst von tausend Teuseleien ansechten lassen.

Das fritische Handwerk braucht nicht gelernt zu werden, man ternt vom Zusehen, man sieht zu, wie's die Andern machen und macht es nach. Wan schafft sich das Geräthe an, das Handwertzeng, die Farben und die Patronen, und man ist ein Recensent auf eigene Faust. Es gibt verschiedene Arbeiten, in denen kein neuer

Ausdruck ersunden wird; der Vergbau behält seinen "Schwaden — einfahren — Grubenlicht — Glückauf! — Teuse" u. s. w. Die Schiffsahrt hat ihr "Bugsiren — Beilegen — Rielholen — Ankerslichten" u. s. w. — und die Kritik hat ihre stehenden, unwandelnden Ausdrücke: "Wacker! — Platzausfüllen — glänzender Erfolg — ergötliche Darstellung — leistete Erfreuliches" — und dann die ewigen, überall angebrachten Verzierungen und Arabesken: überstraf sich selbst! — in sich gerundete Darstellung — entwickelte glühendes Feuer — entwickelte ershabenen Schwung — entwickelte eine Rundung der Idee" und das ganze Heer der namenlosen "Entwicklung en", in die sich der Kritiker so gerne verwickelt.

Unlängst starb in einer kleinen deutschen Provinzsstadt ein großer deutscher Kritiker, der einen ganzen Apparat von solchen Farbentaschen und Patronen, und einen ganzen Back aufgehäufter Phrasen zum beliebigen Gebrauch für plößliche Recensenten und unvorherzgeschene Kritiker hinterließ.

Die Witwe des wackern Berblichenen, der jetzt "seinen Platz ausfüllt", bietet folgende einzelne Sätze und Ausdrücke um den beigefügten Preis an kauflustige kritische Anfänsger und Austasser gegen gleich baare Bezahlung an "Das Publikum verließ zufrieden das Haustikum verließ zufrieden das Haust

Das ist sehr billig. Man muß nur den Doppelfink recht auffassen; wenn ein Publikum bas Haus verläßt ist es immer zufrieden. "Beurkundete ein Eindringen in feine Rolle" . . . . . . . . . . . . Lfl. 12 fr.

Die Urkunde vertheuert das Ding ein wenig.

"Führte seinen Part mit angemessener Ruhe bis ans Ende durch" 2 fl. und eine Flasche Bier. Der Part will aparte honorirt sein.

Ver Part will aparte honorirt sein.

Bitte aber, auch diesen schönen Maccaroni-Satz zu betrachten. Eine wahre Freude!

"Die Auffassung des schwierigen Charakters wurde von dem durchtringenden Geifte bis ans Ende glücklich gelöst" —

Ift fäustich nicht an sich zu bringen und blos gegen zehn geliehene Gulden als ein Pfand bei bem betrefsfenden Künstler zu versetzen.

"Cine anmuthige Erscheinung". . . . . 15 fr. "Rraft, Fener, Gluth, Sicherheit, Delikatosse,

Schmelz, Begeisterung und Liebreiz vereinen sich im Vortrage dieser geistvollen Künstelerin zu einem durchaus ganz vollkommenen Ganzen" — 25 fl. baar, ein kleines Geschenk und zwei Mahlzeiten mit Champagner non moussé.

Ich bin überzeugt, daß das Alles für obige schöne, runde, wattirte und gestopste Phrase nicht zu viel ist. "Errang den Doppel-Lorbeer des Trauerspiels und Lustspiels" —

Ueber tiesen lieblichen Satz muß man sich mit Demjenigen, dem er beigebracht werden soll, auf Privatweg vergleichen. — Der Satz ist unbezahlbar.

"Der Roscius unserer Zeit" . . . 6 Dufaten. u. s. w., u. s. w.

Wer drei dieser Phrasen zusammen ersteht, bekommt darauf eine Hand voll von: "Verwendbarkeit" — "wacher" — "genügende Anforderung" — "vielseitig gebildet" — "erregte Theilnahme" — "effectuirte glücklich" — "führte glücklichzu Ente" — "Veweise von Theilnahme" w. w.

# Rritische Analekten.

Warum soll bas kritische Auge nicht eben so gut auf die Psophlättchen und Mitbenprodukte ber Schängeistigkeit, als auf ihre Pisanghlätter und Mammouthsknecken gerichtet sein! Steckt nicht zuweilen in einem winzigen Fingershute ein besseren Kopf und wenn es auch nur ein Ragelsopf wäre, als in großen Plüsche, Sturms und Filzhüten? Wie kärglich ist noch der Acker der Aritis bebaut! Brach liegen schöne Felder, und seite Gründe sind nicht urbar gemacht! Zum Beispiel die Kritist der Stamm bücher! Welch ein Fund bietet sich rem menschlichen Geiste nicht in ihnen dar! welch ein Schap von Schlafrockgeranken und Eravattenzgefühlen! welche niederträchtige Zärtlichkeit bei der erhabenzsten Hrnolsigkeit! welche insame Originalität bei der

hinreißendsten Unwissenheit! welche zerschnetternde Orthographie bei der correctesten Albernheit! diese Fülle der Leerheit bei diesem systematischen Richts! diese bescheis dene Unverschämtheit bei dieser blödesten Zudringlichkeit! diese Enthaltsamkeit des Witzes bei diesem Ueberflusse an gänzlichem Mangel!

Dann die Neujahrs =, Namens = und Beburts = tags = Billete! Welche Ausbeute! wie naiv und unftisch! wie furz und unbantig! Dann tie Beihnachtstuchen= Chrestomathie! die Bauernkalender = Bhrafeologie! jodann die Blumenlese auf ben Wachsfiguren unter Sturggläfern, Die alle einen Berfegurtel haben! und gulett endlich die Bonbons = Literatur und die Konditorei = Devifen! Welch fußer Rern ftedt für ben Forider unter Diefer poetischen Fülle! Diefe Einfalt bei Diefer Bielfältig= feit! Dieser auffallende Witz bei Dieser Sinfälligkeit ber Gelegenheit! Diese üppige Fülle des Reimes bei Dieser wollusti= gen Leere bes Sinnes! Dieje orientalische Gluth bes Ausbruds bei biefem grönländischen Frost bes Eindrucks! Diefe Schnelligkeit ber Ueberraschung bei Diefer Langweiligkeit ber Borbereitung! Diese Cinbildungsfraft bes Beschauens bei biefer Bilvlosigkeit ber Bilver! Doch genug! mir war der Ruhm vorbehalten, den ersten Fingerzeig zu dieser Gattung der Kritik gegeben zu haben, und ich beginne dieses suffe Recensirgeschäft bei unfern Bonbons.

> Ein Bratspieß, an welchem vier Herzen steden, mit der Unterschrift: "Sie brennen und braten alle für Dich."

Kann man sich deutlicher und heißer ausdrücken? Ist dieser Styl nicht viel klarer, als unsere Journal-Gestichte? Ein Herz, das am Bratspieße steckt! zärtliche Herzen, für die der sentimentale Spieß ein Braten ist! Bis jetzt glaubte man, ein Herz mitste blos für den Gegenstand seiner Liebe brennen, aber nein, es muß auch braten für die Geliebte, und so ist sie doch sicher, daß sie kein rohes Herz bekommt!

Zwei Augen und ein Mund mit einem Schloffe, und die Unterschrift: "Sieh' und hör' die ärgsten Possen, doch Dein Mund sei stets verschlossen!"

Das ist erstens eine stumme Alage gegen die Vorsehung, daß wir zwei Augen, um uns zu verlieben, und nur einen Mund zum Küssen und zum Geständeniß haben. Die Unterschrift hat gewiß ein Vorstadt. Dichter für einen Vorstadt-Necensenten ausgesetzt, und ver Konditor bezieht es auf die Liebe.

Eine Rose und eine Lilie, mit der Devise: "Aur die Rose und Lielie sei stets Deine Dielie!"
Ich wette, das ist irgend ein Operntext, vielleicht aus der "Euryanthe", und als Operntext ist er föstlich. Zu was auch einen bessern, man versteht unsere Sängerinnen doch ohnehin nicht!

> Ein Bewölt, woraus ein Blasebalg-Amor herunterhängt, mit den Worten: "In Deinen Schoof er fällt, weil's ihm fo gefällt."

Welch ein armer, reicher Reim! Aber wie groß ist die Sathre! Wenn Amor jetzt unsere Art zu lieben sieht, so muß er aus ben Wolken fallen!

Dito ein ziegelfarbener Amor auf einem Stedenpferde: "Ein Mädchen, das mir Geld beschert, ift mein liebstes Stedenpferd!"

Welch ein offenherziger Amor! das ist der alte Amor nicht mehr, sondern ein ganz moderner! Unsern Jüngslingen, wenn sie auch sonst für gar keine Wissenschaft Sinn haben, nuß man es doch lassen, daß sie große Numismatiker oder Münzenliebhaber sind; sie sehen immer mit einem Ange auf das Gesicht der Braut, und mit dem andern auf das Münzengesicht.

Ein Märchen, das einem Schafe einen grünen Kranz aufsetzt, mit den Worten: "Willst Du schön und reizend sein, so bewahre Deine Tugend!"

Wahrhaftig, so etwas läßt sich nur ein completes Schaf sagen! Es ist gewiß ein Myrthenkranz; denn die Mädchen schenken diesen am liebsten an einen Schafskops! Uber wie soll ein Schaf die Tugend bewahren? Die Tugend eines Schases ist, daß es geschoren wird; also meint die Schöne: "Geliebter, bewahre Deine Tugend und saß Dich in Deiner Dummheit brav von mir scheren!"

Ein noch reiferes Feld bieten die "Traumbüchlein" dar, zum Beispiel das "Augsburgische Traumbuch" nebst "Auslegung und beigesetzten Aummern", mit dem Motto: "Das Glück ist immer kugelrund." Im Vorworte heißt es: "Träume sind Bewegungen des Gemüthes unt des Leibes, welche von innerlichen Feuchtigkeiten entstehen; je mehr die eine oder die andere überflüssig ist, redigirt sie den andern Theil!"

Das A beginnt folgendermaßen:

"Affe, Glud in der Liebe."

Das ist sehr sinnig!

 $\mathfrak{B}.$ 

"Blind fein, ift Unglück."

Eine auerkannte Wahrheit!

"Bücher lesen, ist Traurigkeit."

Ach ja! leider gar zu oft!

6.

"Comodie spielen, ist üble Radfrede."

Das sind bie Recensenten, die nach der Comodie übel reden.

D. -

"Dinte branchen, ift Mühfeligkeit."

Jeder Schriftsteller seufzt hier sein: D ja!

F.

"Flöhe fangen, } zeigt auf Unruh', ift Bankerei."

Ein vertracter Traumdichter! Diese zwei F sind wirklich Unruhe aus dem G!

G.

"Gans feben, ift Chre."

D, wie oft fagt man zu einer Gans: "Es freut mich, die Ehre zu haben," u. f. w.

S.

"Hunde, kleine, die bellen, große Freude."

Es gibt auch gar keine größere Freude, als sich von kleinen Hunden angebellt zu sehen.

R

"Lumpen, sind heimliche Feinde."

Bewiß; benn heimliche Feinde sind Lumpen.

M.

"Narren sehen, ist Freude."

Aristipp hat also doch Recht: das Leben ist voller Freude! Wie Wenige gibt es, die sagen können "Der Mensch ist zur Freude nicht gemacht!"

P.

"Perlen, bedeuten Thränen."

Aha, Fräulein Galotti, bin ich Ihnen auf die Spur gekommen? Zuweilen bedeuten umgekehrt die Thränen der Frau, daß sie Perlen will.

"Bfeifen, bedeutet Trübfal."

Ift das mahr, ihr Lokalpoffen-Fabrikanten?

R.

"Räuber, sind gute Freunde."

Wie tief! benn find es nicht oft unsere guten Freunde, die unsere Chrenräuber find?

**3**.

"Stehlen, bedeutet Gewinnst mit geringer Dlühe."

Wie fein herauscalculirt! Zum Beispiel ein Dichterlein stiehlt ein Stück und verkauft's unter seinem Namen an die Bühne, so ist das ein Verdienst mit geringer Mühe. M. G. Saphir's Schriften, VII. Bb.

T.

"Taub fein, zeigt gute Chre an."

In so fern gewiß, als der Mann nichts anhört und die Fran Niemanden erhört.

W.

"Wahrsagen, ist Unglück."

Das heißt: Wahrheit sagen.

 $3\cdot$ 

"Zeche bezahlen, ift Verdruß."

D gewiß! bas fühlt Niemand mehr, als ber Satyrister. Die ganze Welt ergötzt sich an seiner Tasel: boch muß er zu seinem Berbruß die Zeche bezahlen.

## Der Priefter und der Graf.

Der Graf von Boitiers, ber Sagersmann, Rieht täglich binaus auf bie Jagb, Die Doggen trieb er b'rauf und b'ran, Und fprengt hinaus, bevor es noch tagt. Um Sonntag felbit, mit lautem Bornerflang Ritt er ber Rirche porbei, bem Dorf entlana. Und als die Glode ertont zum Morgengebet. Der Briefter bes Ortes in ber Rirdthur ftebt. Und als ber Graf beraufprengt, auf wilbem Rof. Und hinter ibm berfauft ber Jager Trof, Der fromme Dann mit milbem Ungeficht Mljo gum Grafen, bem wilben Sager, fpricht: "Dich labet ber Berr in fein offenes Sans, Beh' an bem Sonntag nicht auf Waidwerf aus. Der Berr, er ruft, er labet Dich ein, Tritt gum Gebet in's Beiligthum ein!" Da lacht ber Graf und ruft : "Dopp, bopp !" Und jagt borbei im wilben Galopb. Er lett fich mebr an Sornerflang. Mis an Gebet und Meff' und Orgelfang! Doch nicht ermübet des Briefters Gebuld; Um nächsten Sonntag fteht ber Briefter wieber ba Und fpricht, als er ben Grafen vorbeigieben fab : "Dich ruft ber Berr in Gnabe und Sulb. Bergeben ift Dir von letthin bie Schulb, Dich labet ber Berr in fein offenes Sans. Beb' an bem Sonntag nicht auf Baidwerf aus!"

Da lacht ber Graf und wirft ben Robf embor. "Laft ab von mir, Du beschwerlicher Thor! Dich reizt nicht Gtoden- und nicht Orgelichall. Mich reizt ber Rüben Gebell und ber Beitiden Rugll!" Der Briefter befreugt fich und ichaut jum Simmel binaui Doch gibt ber fromme Mann ben Grafen nicht auf. Und wiederum fteht er an ber Kirchenthür Und wartet auf ben Grafen mit Wehmuth fcbier. Und bas Glödlein tont, welches die fromme Gemein' Ruft in Die Rirche gur Aubacht binein. Rum Gottesbaus, gur beiligen Stell'! Da tont's D'rein von Saabbornern bell. Der Graf ift's, ber von wilder Luft entbrannt, Den Burffpieft wiegt in mächtiger Sand, Und als er vorbeifommt auf baumendem Thier, Da ruft ber Briefter wiederum von ber Kirchentbiir : "Dich labet ber Berr in fein offenes Saus. Beb' nicht am Sonntag auf Baidwerk aus! Ich labe im Ramen bes herrn Dich ein. Du follst an seinem Tische willkommen ihm fein!" Der Graf jedoch lacht laut und trott ihn au: "Laß bas unr gut fein, Du beiliger Mann! Der Bald ba braufen, bas ift mein Tijd, Mit grünem Tud und Wildpret frifd, So tomm' Du mit mir, ich labe Dich ein, Du follst mir im Balbe b'rauf willfommen fein!" Und fpricht's, und bobnt's, und fpornt bas Rok, Und fauft fort mit feinem Jagergeschoft. Der Diener Gottes feufzt und alfo zu fich felber fpricht: "Der Berr verläßt, bie ihn verlaffen, nicht, Und fommt ber Frevler nicht zum Rirchenausenthalt, So fucht er felbft ibn auf in Buft' und Balb!"

D'rauf eilt er gum Altar und nimmt mit frommer Sand Das Allerheiligste berunter von ber Banb, Und ichreitet fill und betend aus bem Rirchlein fort, Und idreitet fill und betend burd ben Ort, Und idreitet fill und betend burd Au und Flur In' Wald binaus nach bes wilben Grafen Spur. Und wie er immer betend schreitet und blickt empor, Da ichlägt ein beller Hilfruf an fein Obr; Der fromme Mann erschrickt, boch gaat er nicht. Er idreitet vorwarts, indem ein Gebet er fpricht, Und wiederum ichtägt ein jammernd hilfgeschrei Beraus aus tiefem Wald; und ohne Furcht und Schen Berboppelt ber Briefter Gebet und Schritt, Und als er in bas tieffte Didicht tritt, Da liegt ber Graf am Boben, unbewehrt. Zwei Mörber schwingen über ibn bas Räuberschwert. Der Graf windet fich und ruft mit Angstgeschrei: "Mein Gott, mein Beiland, fteb' mir bei!" Da tritt ber Briefter plötlich aus bem bichten Balb : "Im Ramen bes Drei-Ginen! jag' ich, Morber! Salt!" Und ftredt weit vor fich bin bie beilige Monftrang, Die munberbar cratubt im lichten Sonnenglang. Und als ber fromme Mann fo vor ihnen ftand, Das Benerabile in hocherhob'ner Sand, Da fafit's bie Morber an, fie fteh'n erftarrt, Sie fühlen in ber Bruft bes Bochften Gegenwart. Sie finten in ben Staub und jangen gu beten an, Und ftreden ibre Sand jum frommen Gottesmann. Und bieten felber fich, in tiefer Gunbenreu'. Der Gnabe und bem Recht ber frommen Clerifei. Den Grafen aber bat es mächtig übermannt. Er fturzt auf bie Rnie und tuft bes Briefters Sand.

Benetzt mit Thränen sie und senkt sein Haupt zur Erd', Doch sprechen kann er nicht, sein Herz ist ihm beschwert. Der heilige Mann segt ihm die Hand ans's Haupt: "Mein Sohn, so glaube jetzt, wenn Du nicht längst geglandt, Der Herr, er ind Dich ein, Du kamest zum Herrn nicht, So kam der Herr zu Dir und sucht Dein Gesicht, Und sieht Dich wieder an mit mildem Laterblick, Und spricht wie vor zu Dir: "Ich lad' Dich ein, somm' mit mir zurück,

Beh' fürbaß serner nicht an Deines Heilands Haus, Du schüttest surber erst Dein Berz barinnen aus!" Der Priester schweigt und kehrt zurück mit milbem Angesicht, Der wilbe Graf sehlt ferner in ber Kirche nicht! Clephanten-Aphorismen, oder: Praktisch-theoretische Annft, in drei Stunden ein Elephant zu werden.

Ein Sandblichlein für angehende Clephanten aus allen Ständen.

## Einleitung.

"Gie haben Augen und fehen nicht, Gie haben Ohren und boren nicht!"

Das Elephantenthum überhaupt.

Ein jeder Mensch, und wenn auch nicht jeder Mensch, doch gewiß jede Verliebte und jeder Verliebte wird wissen, was ein "Elephant" ist. Ich meine nicht jenen vierfüßizgen Slephanten, dessen Hrita ist, ich meine jenen Slephanten, der in allen Gegenzden einheimisch ist, wo Herzen an und für einander schlagen, wo Rendezvous blühen, und wo die zu überlistenden Mänzner, Väter, Tanten, Mütter, Bräntigame und Gouvernanten wachsen, ungefähr also die Gegend von Hütteldorf bis Otaheiti und von Rodaun bis Pernambuco.

Es liegt in der menschlichen Natur, daß sie sich mittheilt, und in der Natur des Nils und der Berliebten, daß sie sich gerne ergießen! Zu einem liebenden Paar gehört ein Elephant männlicher Seits, und eine Elephantin weiblicher Seite.

Ein "Elephant" ist ein Wesen, das in der französischen Comödie "Confident" oder "Confidente", im deutschen Lustspiel "Vertrauter" oder "Vertraute", und im gemeinen Styl die "Alepperpost" genannt wird. Im Augenblick, da der Mensch anfängt zu lieben, befällt ihn eine Sehnsucht nach einem Elephanten.

"Da faßt ein namenloses Sehnen Des Jünglings Herz, er irrt allein, Ans seinen Augen brechen Thränen, Ein Elephant nur lindert seine Bein!"

Man hat schon Beispiele von "hoffnungstoser Lieben", o ja, besonders wo der Liebende kein Geld hat, allein man hat noch kein Beispiel einer "elephantentosen Liebe"! Noch nie gab es einen Liebenden, eine Liebende, welchen nicht die wohlthätige Natur ihren Elephanten beschied! Ohne Elephanten keine Liebe, ohne Liebe keinen Elephanten!

In die Bruft des Elephanten legen die Liebenden ihre stillen Wünsche, ihre allerersten Seufzer nieder. Bevor der Gegenstand noch ahnt, daß er ein Gegenstand ist, oder ein Gegenstand wird, oder ein Gegenstand sein könnte, haben die Liebenden schon ihre Gesühle für den Gegenstand an dem mitsühlenden Busen des Elephanten ausgehaucht!

Warum man die Vertrauten, Rendezvous-Garden, Brief-Uebermittler, Schildwacht-Posten der Liebe "Elesphanten" nennt? Warum? Wahrscheinlich weil zu der Liebe selbst eine Engelsgeduld gehört; der Vertraute aber von Liebenden zu sein, dazu gehört eine Elephansten=Natur! Man muß eine solche Ausdauer und solche Geduld haben, wie ein Elephant, man muß so klug sein,

wie ein Clephant, man muß eine solche Alles riechente Rase haben, wie ein Elephant, und man muß sich so zu allen Kunststächen abrichten lassen können, wie ein Elephant!

Früher hat man auf diese Elephanten auch, wie auf den wirklichen, ganze Thürme bauen können; jetzt aber, bei dem Nassinus unserer Zeit, wo die Civilisation ihre Moralgrundsätze dis auf die Elephanten ausdehnt, würde es nicht rathsam sein, zu viel auf diese Elesphanten zu bauen, denn man hat Beispiele von Nachspielen, wo der Elephant die Bertrautschaft nur als Borspiel seiner eigenen Amourschaft spielte. Ein "treuer Elephant" ist alse das, was ein weißer Elephant ist, den man in Siam als eine Gottheit verehrt.

"Ber einen treuen Elephanten errungen, mische seinen Jubel ein!"

"Sin treuer Elephant ist das halbe Glück der Liebe! Gebt mir einen treuen und flugen Stephanten, und ich erob're jedes mir bezeichnete Herz!"

Was sind alle Sinnbilder der Liebe gegen das eines Elephanten. Benus mag nur ihre Tanben ausspannen, und Amor seinen gezähmten Löwen pensioniren. "Ein Elesphant!" Voila la devise de l'amour!

Zum Glück liegt in jeder menschlichen Bruft eine Urt hinneigung zum Elephantenthum; man kann sagen, jeder Mensch trägt in seinem Busen einen kleinen Elephanten, der nach außen strebt und gerne in Activität gesetzt wird.

Es gibt "bewußte Clephanten" und "unbewußte Elephanten", das heißt solche, die es wissen, daß sie Elephanten machen, und Andere, die es nicht ahnen, daß sie zu dieser Rolle auserkoren sind, das nennt man "ein Elephant malgré lui même« oder "die TschapperleCle» phanten". So gibt es Elephanten mit und ohne Satetel, das heißt Elephanten, die gegenseitig wiederum sich selbst lieben; zum Beispiel der Elephant des Liebenden und die Elephantin der Geliebten lieben sich auch, und die zwei Paare machen abwechselnd die Liebenden und die Elephanten, das ist der reciprofe Elephantismus, und rangirt wieder in eine andere Gattung.

Man sieht, daß die Lehre von den Elephanten sehr ausgezweigt und vielfach schattirt ist, und daß sie eine große, praktische und theoretische Gewandtheit und Ersahrung bedarf.

Wir werden die Lehre

"des gewandten Elephantismus" als nothwendiges Supplement zu "Ovid's Kunst zu Lieben" in einzelnen Bruchstücken mittheilen, und uns, so wie wir hoffen, ein wesentliches Verdienst um die liebende Menschheit erwerben.

Um aber dieses Werk so vollständig und so gemeinnützig zu machen, als möglich, werden wir auch Beiträge und Andeutungen, die uns von der Hand oder von dem Fuß achtbarer und ersahrener Elephanten und Elephantinnen zukommen, gerne annehmen und zum allgemeinen Besten benützen. Boher kommt die Benennung "Elephant" für einen Bertrauten und helfer in der Liebe, und warum heißt das Begünstigen und Nens vezwonss Beranstalten der Liebe u. f. w. "einen Elephanten machen"?

Liebe ist Diebstahl, man stiehlt ein Herz, und auch bei diesem Diebstahl gibt's gewöhnlich einen "Stehler" und einen "Hehler", und auch da ist oft der Hehler ärger, als der Stehler.

Woher kommt die Bezeichnung "Elephant" für einen Vertrauten, Rendezvons-Verschaffer, Begleiter und Begünstiger zweier Liebenden?

Nicht in der Mehthe, nicht in der Geschichte finden wir den Quell dieser Benennung, nur ein arabisches Märchen gibt uns tavon Kunde.

Schach Natir Pitzon liebte Sherezabe, nicht jene der Tausend und eine Nacht", fondern eine dito eine. Sie liebte Ihn wieder, denn er war ein Schach und die Schache wersoen stets geliebt, vom Bolke in genere und von den Shesezaden in specie. Allein man kann einen großen Schach tieben und nebenbei nech einen Andern lieben. Dieses ist ein Necht aller Sherezaden, sie mögen nun Sherezade oder Benobia, oder Marie oder Katherl heißen. Unsere Sherezade liebte den Khulu Khan, Sohn Hussein's, den meine Leser schwerlich persönlich gekannt haben, der aber gewiß werth war, neben einem Schach gesiebt zu werden

Wenn man einen Schach liebt, ift das "Ausliesben" mit einem Andern nicht so leicht, wie das "Ausstanzen" mit einem Andern, wenn man auch auf einen ganzen Walzer engagirt ist!

Jeder Liebende ift eifersüchtig, auch ein Schach, und wenn ein Liebender in der Stadt Wien eisersüchtig ist, und sich aus Berzweiflung und Nache in das Wasserglacis stürzt, wo er auch untergeht, wenn er nicht gut schwinunt, so ist diese Cisersucht ein wahrer Kindermeth gegen den Schierlingstraut der Cisersucht bei einem Schach! Wenn Schach Nadir Piton eisersüchtig war, so hatte er die Gewohnheit, einen Mastixbaum anzugünden und den Gegenstand seiner Nache an dem Mastixbaum setzubinden. Es ist ein Glück, das im Wiener Prater die Mastixbäume so selten sind!

Ich weiß nicht, ob meine Lefer je schon das Gefühl empfunden haben, auf einem Mastigbaum zu einer "Carbonade à la Jalousie« angerichtet zu werden; allein nach Allein, was man sich davon deuten kann, muß es ein unangenehmes Gefühl sein!

Mulu Man, Sohn Dussein's, war auch kein Liebshaber von angezündeten Mastirbäumen, und also sehr vorssichtig, wenn er Sherezade besuchte, damit Seine Hoheit der Schach nichts ersahre. Zu diesem Behuse hatte er einen Bertrauten; dieser war Hormisdad geheißen und war Aussehrer der Elephanten des Schachs.

Schach Nadir hatte mehrere Leidenschaften, und da hatte er Recht; wenn wir, lieber Leser, Schache oder Schäche wären, wir hätten auch mehrere Leidenschaften; benn ich kenne Menschen, die keine Schache oder Schäche sind, und die auch mehrere Leidenschaften haben; wenn also Menschen, die nicht Schache oder Schäche sind, mehrere Leidenschaften haben, warum sollen wirkliche Schache oder Schäche nicht mehrere Leidenschaften haben?!

Msjo Schach Radir hatte unter andern Leidenschaften zwei vorzügliche Leidenschaften: "Frauenzimmer" und "Clephanten". Wir, lieber Leser, unsererseits, wir können zwar leicht begreisen, wie man ein leidenschaftlicher Liebhaber von "Elephanten" sein kann; allein, wie man ein leidenschaftlicher Liebhaber von "Frauenzimmern" sein kann, das ist uns freilich unbegreisstich, und wir würden, wenn wir Schache oder Schäche wären, gewiß einer solchen, unserm Klima und unserm Finanzenschen zuwiderlausenden Leidenschaft nicht Raum geben! Allein, das ist ja eben der Unterschied zwischen uns, lieber Leser, und einem Schach!

Alfo jo unbegreislich es ist, wir müssen's für wahr halten, er liebte nicht nur "Elephanten", sondern auch "Frauenzimmer!" Er hatte sie in seinem Harem eingeschlossen, nicht die Elephanten, aber die Frauenzimmer, und hatte mehrere Wächter zu beiden. Er vertrieb sich die Zeit bald im Harem bei Sherezade, und bald bei den Elephanten, unter denen er auch einen Favorit-Elephanten hatte, Babekan geheißen, Großahn des Hauses Miß Baba & Compagnie.

Die Favorit-Sultanin und der Favorit-Elephant theilten sich in Schach Nadir's Zärtlichkeit.

Dbschon wir, lieber Leser, nie Elephanten gewesen sind, so können wir uns doch die beneidenswerthe Lage diesser Günstlinge denken! Er hatte Wärter, welche ihm mit Dattelpalmen Lust zuwehten, andere, die ihm Sesan und Safransast verabreichten, andere, die ihm den Küssel mit Sennesstauden und Galbanum unwickelten, und wieder andere, welche ihm vor dem Schlasengehen einige Nummern der Brockhausischen "Blätter sür literarische Unterhaltung" vorlasen!

Nur jene Stunden, welche Schach Nadir bei Basbefan zubrachte und hörte, wie man dem Elephanten die Brockhaus'schen "Blätter für literarische Unterhaltung" vorlaß, worauf gewöhnlich der Elephant ein großes Gesbrüll ausing, — so drückt sich nämlich das gutdeutsche "Gähnen" in der oberelephantischen Sprache aus — dann sagte Schach Nadir:

»Kojor ferid Nadon Eddir bum bam!« welches auf sächsisch so viel heißt, als: "Den Retacteur diesier Blätter möchte ich unter meinen Elephanten haben!" — Nur diese Zeit allein war die Schäferstunde Khulu Khan's mit Sherezade, und immer, wenn Schach Nadir den Günstling Babekan besuchte, schrieb Hormisdad an Khulu Khan:

"Heute ist Elephant! Die Liebe ruft!" Und während Schach Nadir sich an Babekan's Gegenwart labte, erlustirte sich Khulu Khan im Gulistan des Schachs an Sherezade's Seite.

Die Geschichte sagt nicht, mit was sich Khulu Khan und Sherezade die Zeit vertrieben, während der Schach beim Elephanten war, und deshalb fann ich es meinen lieben Lesern auch nicht wieder erzählen, was ich doch so gerne gethan hätte, denn historische Wahrheit ist die erste Pflicht eines Geschichtschreibers. Zedoch bleibt es uns, liebe Leser, unbenommen, Muthmaßungen darüber anzustellen. Ich, meinerseits, glaube ganz gewiß, daß Khulu Khan ihr "Wenzel's Wann von Welt", oder "Dingler's Polytechnisches Journal für Industrie, Mechaenifu. s. w." vorgelesen hat. Indessen, wenn der liebe Leser andere und gegründetere Muthmaßungen über die Wesenschild gern bereit, mich eines Bessern belehren zu lassen.

Für uns, in tiesem Angenblicke, ist es hinreichend zu wissen, taß Sherezate und Khulu Khan nur dann zussammen kamen, wenn Schach Navir beim Elephanten war. Man kann sich denken, welche inbrünstige Gebete für Babekan's langes Leben alle Tage von den Liebenden zu den Göttern emporgeschickt wurden! Allein, "die Jahre der Menschen sind siebzig, und wenn's hoch kommt, achtzig!" Partroklus mußte sterben, und Jerusalem ist zerstert worden, und der "Telegraph" hat zu erscheinen ausgehört, und ein "Elephant" sollte ewig leben?

An einem schönen Morgen, an welchem die ersten Strahlen der Sonne vom Gebirg Ararat in den majestätisschen Tigris hinunterstossen und ihr langes Haar in demsselben badeten — ("Schön gesagt! Nicht wahr? Wenn auch nicht geographisch richtig, allein dech poetisch! Ich bin ein ganzer Kerl! Wer Anderer untersteht sich noch, das lange

Haar ber Sonnenstrahlen von dem nordlichen Ararat in dem öftlichen Tigris baden zu laffen? Ich thu's! Omne licet —!") — Also an einem schönen Morgen, dem ein Abend folgen follte, an dem der Schach und der Ele= phant und Khulu Khan mit Sherezade zusammen kommen follten, fand Hormisdad ben Elephanten auf bem Sterbebette! Hormisdad ließ Schach's Leib-Homöopathen kommen, und diefer verordnete dem hohen Kranken. daß man einen kleinen Zwirnfaden auf einer Seite mit einem fleinen Bättchen einer Sennesstaude magnetisire, Diesen Faben bann in einem hunderteimerigen Rübel von Krapp= wasser wasche, und dann einen Tropfen dieses Wassers auf ein glühendes Eisen gieße, ein kleines Mohnkorn über den fidy daraus entwickelten Dampf halte und bann ben Elephanten an dieses Mohnforn in einer Entfernung von zwei englischen Meilen riechen lasse. Allein, mag es sein, daß die Borfdrift nicht pünktlich befolgt wurde, oder daß das Mohnforn zu groß war, das Mittel half nicht! Bergebens bemühte fich der Leib-Homvopath, dem Clephanten begreiflich ju machen, Diefes Mittel müffe helfen; Der Clephant that's nicht! Ich weiß nicht, ob meine lieben Lefer schon in der angenehmen Lage gewesen sind, einem Elephan= ten u. f. w. etwas durch Bernunftgründe beibringen zu muffen? Es ift nicht die leichteste Arbeit!

Lieber Leser, wenn Du es durchaus nicht auf Brot brauchst, so lasse es Dir ja nicht einfallen, einem Elephansten u. s. w. etwas von Seite der Vernunft vorzustellen, es ist eine undankbare Milike! So war es auch mit unsern

Elephanten! Vergebens suchte der Leib-Homöopath ihm zu beweisen, er müsse von diesem Mittel genesen, vergebens zeigte er dem Elephanten die Stelle in Hahnemann's: »Fragmenta de viribus medicamentorum posivitis, sive

in sano corpore humano observatis«,

wo es bewiesen ist, daß die Krankheit so lange warten muß, bis das Mittel hilst, bei Lebensstrase; es nütze nichts! Was fragt ein Elephant nach den Gesehen eines »sano corpore humano«? Und noch dazu ein Elephant, welcher ein Günstling ist, und noch dazu der Günstling eines Schachs!

Vergebens sehnte sich der Elephant nach allopathischen vier Zentnern Heu und zwei Zentnern Traganth, um sie nach seinen Ansichten ab usu in mordis zu bearbeiten! Indessen, da wir, liebe Leser, nicht zum Consilium gerusen worden sind, so ist es uns gleichgiltig, ob der Elephant mit Hilse der Allopathie oder mit Hilse der Homöspathie seinen Geist aufgab, uns ist es genug, daß er seinen Geist aufgab, was man auch "sterben" oder "hinwerden" nennt, je nachdem der Gegenstand des Gestorbenwerdens in seinen Lebzeiten rangirte. Babekan lag kalt da, maustodt, so todt als das Kapital des Witzes bei rohen Menschen.

Wenn ein Elephant todt ist, was ist er? — Rathe, lieber Lefer!

Ein todter Elephant!

Bravo! Der Geist macht ungeheuere Fortschritte! Also aus einem Elephanten, welcher stirbt, wird ein todter Elephant! Allein ein todter Elephant kann einen lebenden Schach nicht unterhalten, und heute, grade heute, heute muß der Elephant leben, denn Khulu Khan muß zu Sherezade, um seine Vorlesungen fortzuseten.

Berzweislung herrschte allgemein! Hormisdad war in Verzweislung, Sherezade war in Verzweislung und Khulu Khan war in Verzweislung! Blos der Etephant war der einzige ruhige Mann bei dem ganzen Vorsall, und das blos, weil er todt war. Der Tod ist ein wahres calmirendes Mittel bei Menschen, Völkern, Recensenten und Elephanten!

Khulu Khan war in Verzweiflung. Nicht wahr, lieber Leser, das gönnen wir ihm? Wer so viel liebt, muß dann und wann verzweiseln. Die Verzweiflung ist das Salz der Liebe, es erhält sie.

In der Berzweiflung schrieb Khulu Khan an Hormistad einen Brief voll Berzweiflung.

Die Liebenden schreiben nie besser, als wenn sie verzweiseln, und sie verzweiseln nie besser, als wenn sie schreiben! Die Verzweislung ist die allegorische Madame Jassé mit der amerikanischen Schreibmethode sie lernt in einer Minute schreiben!

Lieber Lefer, waren Sie schon einmal in Berzweiflung aus Liebe? Wie? Nur keine falsche Scham! Utso
Sie wissen, wie die Berzweislung schreibt! Zum Berzweisen! Ich habe einmal in meiner Berzweislung einen
solchen langen Brief an meine Geliebte geschrieben, daß ich während seiner Berjassung ein ganzes Poulard, einen Erdäpfelsalat und eine kleine Flasche Champagner zu mir nehmen mußte, um die Berzweislung auszuhalten!

Uso einen solchen Brief schrieb Abulu Aban an Hormistad. Hormistad war ein Freund in der Noch! Er unternahm alles Mögliche, um das Rendezvous zwisschen Abulu Aban und Sperezade an demselben Abend noch möglich zu machen. Er schrieb an Abulu Aban:

"Euch zu Liebe wage ich das Acuferste! Der Schach weiß noch nichts von dem Tode des Elephanten, er wird also heute Abend kommen, und ich werde an der Stelle Babekan's den Elephanten machen! Dieses aus Freundschaft für Dich. Bon jour!«

Wie sich nun Hormistad aus der Affaire zog, wie er es anstellte, als "Elephant" zu erscheinen und diese Rolle täuschend sortzuspielen, weiß ich nicht, es geht uns auch gar nichts an. Schach Nadir wurde glücklich gestäuscht; man sagt, er war nicht der erste und nicht der letzte Schach, der getäuscht wurde, das sind politische Dinge, und gehen uns wieder nichts an. So viel ist gewiß, daß, so oft nun Sherezade mit Khulu Khan zusammen kommen wollte, schrieb sie an Hormisdad:

"Heute machen Sie den "Elephanten"!" Und so ost Hormisdad "einen Elephanten" machte, so ost las Rhulu Khan seiner Sherezade

"Wenzel's Mann von Welt"

vor.

Wie lange Hormistad ten Elephanten machte u. f. w., tas gehört wieder nicht hieher. Es ist genug, zu wissen, daß von tieser Begebenheit her jede Person, welche ein Liebesverhältniß begünstigt, bei ten Zusammenkünsten

Schildwacht steht, u. f. w. ein "Elephant" heißt, und ein Baar Liebende zusammenbringen "einen Elephan= ten machen" heißt.

Woher ich die Geschichte weiß, die sast Niemand weiß? Das ist ein Nedactions Weheimniß. Da aber die lieben Leser alles wissen müssen, so gestehe ich, daß eine neiner Pränumerantinnen auf den "Humoristen", deren ich in Persien, namentlich aber unter den "Seldschuken" und "Ghaznawiden" eine schwere Menge habe, mir sie neulich mitgetheilt hat.

Hieraus ersicht ber Leser, wie weit verbreitet mein Journal ist, und kann nicht umhin, auch zu pränumeriren! benn er wird doch nicht weniger gebildet sein wollen, als ein "Seldschuk" und ein "Ghaznawid"!

Wie muß ein "Elephant" beschaffen sein, und welche Geistes= und Gemüths=Eigenschaften muß ein "Elephant comme il faut" besitzen?

Cine gute Wahl bei dem "Elephanten" ist die halbe Partie der Liebe vor!

Aber wie foll man seinen Elephanten mählen? Biel Elephanten find berufen, wenige find auserwählt!

Das weibliche Geschlicht im Allgemeinen neigt sich entschieden zum Elephantismus hin! Fast jedes Frauenzimmer, welches so viele Sommer = Sprossen auf der Jahres-Leiter bes Lebens erstiegen hat, als nöthig sind, um liebsbar und heirathssbar zu sein, ist im Durchschnitt ein Umphibion, halb Liebende, halb Elephant. Ein sedes Frauenzimmer hat etwas zu vertrauen und läßt sich etwas vertrauen. Sie führen diese doppelte Buchshalterei bis zu ihrem ältesten und allgemeinen jüngsten Tag sort. Man kann versichert sein, bei jedem Frauenzimmer einen willigen Elephanten zu sinden, wenn anders der Liebende ihr selbst nicht gar zu sehr gefällt, oder wenn anders die Liebende nicht gar zu schön im Berhältniß zu ihr selbst, oder wenn wiederum anders die Liebende nicht etwa die Ausmerksamkeit ihres eigenen Anbeters auf sich zieht.

Die Frauenzimmer gönnen sich gegenseitig Alles, mit Ausnahme von schönen Kleidern, schönen Juwelen, schönen Equipagen, schönen Sommergärten, schönen Männern und schönen Kindern.

Die erste Liebe ist sast immer eine unglückliche, die erste Elephantie nicht minder: Wer zum ersten Male einen Elephanten macht, dem spielt das Schicksal oft grausam mit, und nicht selten ist eine schlecht angewandte Elephantie Ursache an dem tragischen Ausgang der Liebe! Ersahrung ist die Mutter der Weisheit und die Großmutter des gediegenen Elephantismus! Elephanten, die noch kein Pulver gerochen haben, sind nicht sehr zu empsehlen. Zu einem "Elephanten comme il faut" ist durchaus nicht weniger nöthig, als ungefähr Folgendes:

1. Der Clephant muß icon in feche eigenen Liebeshändeln gefochten haben.

- 2. Der Clephant muß eine machjame Mutter, zwei lauernde Brüder, vier Alles beschnüffelnde Tanten, sechs Alles aufschnappende Nachbarinnen und jünf ktäffende Bintsicher zu hintergehen und zum Schweigen zu bringen wiffen.
- 3. Der Clephant nuß ein Billet-doug in Gegenwart von einem Bräntigam und von zehn naseweisen Duadrilletänzern an seine Atresse bringen, ohne daß Jemand etwas bemerkt.
- 4. Der Elephant maß ein Rößgedächtniß haben, um all den Unfinn und all den heiligen Wahnsinn zu merken und wiederzugeben, den sich die beiden Gegenstände gegenseitig mittheilen lassen.
- 5. Der Elephant nuß so klug sein, um genug dumm zu scheinen, daß er die läppischen Streitigkeiten und Schmollgeschichten alle sür so wichtig hielte, als ob es sich um eine Abdications-Acte eines Kaiserthrones oder um die Angelegenheit des Drients handelte.
- 6. Der Ctephant muß eine Biehnatur im Zufußgehen haben, denn man hat keine Idee, was man mit Liebenden auf und ab, und walraus und waldein, und ftraßauf und straßab, und sensterhinund sensterherrennen muß!!
- 7. Ein Elephant muß auf Hunger und Durft verzichten, auf alle Aussicht, zu einer geregelten Zeit zu effen; er muß immer Schiffszwieback mit sich führen, um bei gelegener Zeit seinen Hunger zu stillen.
- 8. Ein Elephant ning wasserdicht sein, Regengusse und Thränengusse mussen an seiner Wachsteinwand-Natur, ohne zu schaden, vorübergehen.

- 9. Ein Elephant muß zu jeder Zeit schlafen können, und von dieser Kunst allsogleich Gebrauch machen, wenn die Liebenden beisammen sind. Ein Elephant muß also wach sam und schlassfam sein!
- 10. Ein Elephant darf fein Nachwandler sein; denn da der Mondschein eine große Rolle bei den Liebenden spielt, so wäre es traurig, wenn bei einem Rendezvous im Mondschein der Elephant plötzlich ansinge, auf die Wand hinauf zu klettern, obwohl ein Liebhaber in der Hand besser ist, als ein Elephant auf dem Dach!
- 11. Ein Elephant muß noch immer in ben Jahren sein, in benen er hoffen kann, ber Gegenstand, bem er einen Elephanten macht, kann ihm bei Gelegenheit einen Gegen-Elephanten machen.
- 12. Ein Elephant darf weder blind noch furzsichtig sein, nunß sehr gut hören und sogar ein Wittergefühl haben, kurz, er muß etwas von der Natur des Vorstehund Spürhundes haben, und einen nahenden Verrathischen von hundert Schritt weit wittern.

Wer einen folden Elephanten gefunden, ist ein Glücklichliebender!

Wenn ein Mann einen weiblichen Elephanten hat, dann darf er ein Bischen ftark auftragen, sein Elephant verzeiht das! Er darf zum Beispiel im Uebermaße seiner Empfindung die Elephantin an sein Herz drücken und ausrusen: "Ach, meine Theure!" Die Elephantin weiß dann, daß er eigentlich seinen Gegenstand ans Herz drückt, und sie nur eigentlich als Modell ans Herz gedrückt wird.

Solche Irrungen der Phantasie wissen erfahrene Elephantinnen mit Duldung zu ertragen.

Wenn ein Franenzimmer einen männlichen Clephanten hat, so darf der Elephant gewöhnlich darauf rechnen, daß sie im Enthusiasmus der Liebe, wenn sie von dem Geliebten zum Elephanten spricht, diesem die Hand drückt, das Haupt auf seine Schultern lehnt und mitunter einen Blick auf dem Clephanten ruhen läßt, der von Rechtswegen ausschließliches Eigenthum des Geliebten ist. So ein Blick, den man auf Iemandem ruhen läßt, ruht gewöhnlich nicht, und der Elephant ist in solchen Fällen nicht verpflichtet, dem Geliebten von diesem in Kuhestand versetzten Blick erwas wiederzusagen.

Ueberhaupt, was an Vergeßlichkeiten, kleinen Irrunsgen, an Händedrücken, Blicken, mitunter auch an gegensseitigen Brustbekkemmungen u. s. w. für die Elephanten nebenbei abfällt, sind Accidenzien, und gehören in der Liebe und in dem Elephantismus zu den nicht besugten, aber tolerirten Unerkaubtheiten. Tolerirt heißt in dem Elephanten-Sodex: "Etwas zugeben, was man nicht weiß, und was man nicht ändern kann!"

## Die spanische Band.

Der "Clephant", meine holden Leserinnen, ist aber nicht das einzige Czemplar in der Naritäten-Kammer der Liebe und der Galanterie. Der "Elephant" ist an und für sich ein harmtoses Thier, er ist ein honnetes Thier, ein liebs und ehrsames Thier. Wer in seinem Leben hat nicht schon einmal einen "Elephanten" gemacht, das heißt, welches Herz hat nicht schon die Liebe Anderer begünstigt, das Abenteuer eines Freundes, die Absicht einer Freundin befördert? Wer, der nur einigermaßen in der Gesellschaft lebt, hat nicht schon hie und da einen Bruder beschäftigt, um seiner Schwester Gelegenheit zu geben, ihren Gesliebten zu sehen? Welches entpfindsame Herz hat nicht schon einer Mutter ein Vischen den Hos gemacht, damit sie ihr Töchterlein nicht so genau beobachte, wenn dieser Freund ihr seine Seuszer mündlich commentirt?

Kurz, Keiner von uns schäntt sich, ein "Elephant" gewesen zu sein, noch zu sein, oder bei vorkommender Gelegenheit ein "Elephant" zu werden.

Ein "Elephant" nuß Geist haben, nuß liebens würdig genug sein, um im Nothsall auch ein holdes Frauenzimmer so zu beschäftigen, daß sie Auge und Ohr nur für ihn und nicht für ihre Schwester, Freundin, Coussine oder sonstige Begleiterinnen habe; ein "Elephant" muß schlau sein, verschlagen, nuß vor Allem: »présence d'esprit« haben, um bei allen Kreuz= und Duerstrichen des Schicksals und des boshast=witzigen Zusalls gleich bereit zu sein, diesem Schicksal ein Paroli zu biegen, und den Zussall mit einem Einfall außer Concept bringen. Kurz, ein "Elephant" ersordert diplomatischen Geist! Ein guter "Elephant" ist die halbe Liebschaft! Gebt mir einen tüchstigen Elephanten, und ich erobere das unüberwindlichste

Herz-Comorn; gebt mir einen klassischen Clephanten, und ich nehme es mit acht Brüdern, mit neun Gouvernanten, mit zehn Cousinen und mit einem Dutzend Freundinnen auf, wenn sie auch mit Argus-Augen und mit Briareus-Armen den Gegenstand meiner Wünsche überwachen!

Wem ber große Wurf gesungen, Eines Freundes Freund zu sein, Treuen Elephant errungen, Mische seinen Jubel ein!

Aber es passirt oft im Leben, daß der "Elephant" seinen Rüssel zu tief in unsere Angelegenheit mischt, seinen Zahn auf unsern Gegenstand selbst richtet, und aus einem Elephanten ein Fuchs wird! Das ist das Gräßelichste, was in der Praxis vorkommen kann!

Wohlthätig ist der Clephant, Wenn der Freund bewährt ihn fand, Denn jedes jüße Rendezvous Genießt man nur durch ihn in Ruh'! Doch furchtbar wird der Elephant, Wenn er agirt für eig'ne Hand! Wehe, wenn er, sosgelaffen, Liebe selbst im Busen sand, Und wenn wir ihn allein gelassen, Rur für sich selbsten schürt den Brand, Denn die Elephanten praffen Oft gar zu gerne Zuckerkand!

Uber gang anders ist's mit der "spanischen Band"! Einen Elephanten macht man mit Bewußtsein, aus freiem Willen, aus Güte, aus Freundschaft, aus Privatvergnügen; man spielt keine traurige, keine lächerliche

Rolle dabei! Aber eine "spanische Wand" machen, das ist lächerlich!

Und Sie wissen vielleicht noch nicht, was eine "spanische Wand" in dem Fremdwörterbuch der Liebe und Galanterie bedeutet?

Sie haben noch keine "spanische Wand" gemacht, keine "spanische Wand" gebraucht? Preisen Sie sich glücklich, und möge Sie Gott Amor und Gott Hymen, diese zwei Schildwachen, die sich immer nur ablösen, aber nie zusammen ihren Herzensposten beziehen — mögen Sie diese beiden Götter dafür bewahren, je eine "spanische Wand" zu werden!

Seben Sie hier eine junge, hubsche Frau; ihr Mann hat einen Freund, dieser Freund ist Hausfreund in der ausgedehntesten Bedeutung dieses Wortes! Er liebt Alles, was fein Freund liebt, er möchte nichts, als das, was fein Freund möchte; er ist sein Saus-Freund, Tisch-Freund, Spiel-Freund, Spazier-Freund u. j. w., furz, er ist ber Schatten des Mannes, und dieser Schatten fällt in schwarzen Umrissen auf die Frau, und dies Schatten spiel braucht Dun= telheit, und man möchte gerne die Blicke und die Nachfor= idungen des Mannes ablenken, dann, bann, ja dann schafft man fich eine "fpanifche Band" an, das heißt, die Frau thut, als ob dieser oder jener Mann sie interessire. Der Freund macht ben Mann aufmertfam, dag Diefer ober Jener seiner Frau nicht gleichgültig zu sein scheint. Der Mann richtet nun seine gange Ausmerksamkeit auf Diesen oder Jenen, er bittet ben Freund, seine Frau und Diesen ober Ienen zu beobachten. Dieser Dieser oder jener Iener wird nun mit kleinen Agacerien bei der Rase herumgeführt, er glaubt der Begünstigte zu sein, allein er ist nur die — "spanische Wand", hinter welcher das Schattenspiel desto unbemerkter vor sich gehen kann.

Alle Wände haben Ohren, nur eine solche "fpa= nische Wand" hat keine Ohren; sie sieht, sie hört nicht, was hinter ihr geschieht, sie ist nur mit sich beschäftigt!

Eine folde "spanische Wand" ist ein tragi-komisches Wesen! Diese "spanische Wand" seufzt, damit
ein Anderer nicht seufze, sie träumt, damit ein Anderer
ihre Träume auslege, sie hofft, und ein Anderer frist ihre Hoffnungen realisirt auf! Diese "spanische Wand"
zittert, damit ein Anderer fest auftrete, und eine solche "spanische Wand" bekommt oft noch ein Duell, damit
der Andere auf dem Platze bleibe!

Furchtbar nuß die Empfindung fein, wenn so eine "spanische Wand" erwacht und einsieht, daß sie nichts war, als eine — "spanische Wand"! Es nuß ein demüthigendes, niederschmetterndes Gefühl sein, da, wo man geschmachtet, geseufzt, gehofft und verzweiselt hat, nichts als eine "spanische Wand" gewesen zu sein! Und wenn man vielleicht gar Gedichte gemacht hat an einen Gegenstand, Elegien, Sonette, Canzonen u. s. w., oder man ist ein Sänger, Musiker, und hat Nächte lang unter ihrem Tenster gesspielt, gesungen, und weiß immer, daß man nichts war, als eine — "spanische Wand"! Horribile dietu!

Und wer weiß, meine holden Leserinnen, wer von uns beim Lesen dieser Zeilen lächelt und — und —

"Man kann lächeln, und lächeln, und immer lächeln, und doch eine "fpanische Wand" sein!"

Wer weiß, wie viele sebende Seufzerbälge unter uns herumwandeln, träumend, sehnend, hoffend, dichtend, die Brust gefüllt mit süßen Erwartungen, und sie sind im Grunde nichts, als — "spanische Wände"!

In allen Gattungen der Liebe und der Galanterie gibt's "spanische Bände"! Rein Rang, kein Standschift davor, es gibt nur Eines, was uns sichert, keine "spanische Band" zu sein, und das ist — die Häßelichkeit! Probatum est! Kein Schemann, kein Geliebter, keine Ehefrau und keine Geliebte wird auf den Gedanken kommen, den Argwohn des Sifersüchtigen von dem waheren Gegenstand dadurch abzulenken, ihn glauben zu machen, daß ein häßlicher Gegenstand der Begünstigte sein könnte!

Es lebe die Häßlichkeit! Sie bewahrt uns vor der Schmach, eine "fpanische Wand" zu sein.

## Die alten Beiger.

Des Menschen Geist und Kraft wird täglich reicher, Die Wissenschaft hat keine Gränzen mehr, Und zinsbar macht er seinem großen Speicher Die Luft, das Fener, die Erde und das Meer. In elektrischen Funken, Raumdurchstreicher, Schickt er Gedanken in den Weltverkehr; Bom Dampf begehrt er Weg durch Fels und Wildniß Und von dem Lichtstrahl fordert er sein Bildniß.

Ergriindet hat er die geheimsten Kräfte, Bur Rechenschaft gezogen die Natur, Belauscht hat er der Pflanzen Urgeschäfte, Dem Licht folgt er auf seiner Strahlenspur; Er weiß, wie Blatt und Blüte mischt die Safte, Und wann am himmel aufgeht der Arctur, Erfannt hat er der Sterne Gang und Säumniß, Zedoch sein eigen Herz bleibt ihm Geheimniß.

Des Baches Fluth belebt er mit Undine, Den Hain bevölfert er mit Elj' und Fee, Die holde Sage schenkt er der Ruine, Oratel knüpft er an das Blatt vom Klee, Aus Birklichkeit und Dichtung, wie die Biene, Sangt schwärmend er des Wissens Panacce; Jedoch sein Trunt aus jeder Wissensquelle Wird Houig nicht in seiner Herzeuszelle.

Des Menschen Wissen treibt ihn zur Verneinung, Zum Zweifel, ber nimmermehr im Busen ruht, Erfenntniß wird zum heißen Kamps ber Meinung, Ein Schwert und ein sich selbst verwundend Gut, Für Stoff und Weien gilt ihm die Ericheinung, Phantome haben für ihn Fleisch und Bim, Sein Grübeln soll des Glaubens Lichtstraft spatten Und spattet nur in ibm sein eig'nes Walten.

Dann sagt ber Menich: "Die Zeit ist abgetausen, Die Stunden-Uhr zeigt nicht mit Sicherheit, Berschüttet unter neuen Stundenbausen Ist jetzt das Zifferblatt der alten Zeit, Auf! last uns neue Uhrenschlüssel fausen, Wie es das neue Aberwerf gebeut! Last neue Gloden auf die Thürme tragen, Die neuen Stunden mächtig anzuschlagen!"

Seboch soll eine Glode wahr vertiinden, Die wahre Zeit auch zu der rechten Stund'. Muß unbewegt von Euch sie sich befinden, Bom innern Rädergang gelöst ihr Mund, Geschwungen nicht von Sturm und Wirbelwinden, Und nicht vom Strang gezerrt geb' sie sich kund, Nicht Zeit und Stund' die Glode niederzittert, Wird von dem Erdbeben sie allein erschüttert.

D'rum schant empor zum himmelsbom, bem blanen, Dort hängt die Pendelubr der wahren Zeit, Lazurblau ist das Zisserblatt zu schanen, Als Zisserschie Stern' in Herrlichteit, Der Schlüssel bieser Sternuhr heißt "Bertrauen", Und ihre Feder heißt "die Ewigkeit", Und um dies Zisserblatt wie Lichtesreiger Geh'n Soun' und Mond, die gold'nen — alten Zeiger!

Und biese Ubr, ju boch für Menschenzwerge, Sie wird vom Erbenstant verborben nicht, Sie spannt ihr blau Gehäus aus über Berge, An Strahlen hängt herab ihr Uhrgewicht; Einst ihrengt ihr Schlag Marmor-Grab und Särge Bur Stunde, die ba rufet in & Gericht, Beleuchtet nächtlich wird die Uhr im Dunkeln, An der die alten Zeiger trostreich junkeln.

Der Zeiger "Mond" macht um bie Uhr bie Runde. Zum Sternbild "Jungfrau" rildet er heran Und zeigt bes Herzens erste schönste Stunde, Die himmelsstunde "Liebe" zeigt er an; Herunter von der saphirenen Rotunde Ertönt ein süßes Sphärentied sodann, Und wie aus einer Spielnhr, zart und leife, Herniedertönt das Lied von Liebesweise.

> "Gins" ift bie Liebe. Gegenlieb' "3 mei", Auf baft fie ftets bliebe. Rommt auch die "Treu'", Dann maren's ber Triebe Zusammen icon "brei". Doch lang' nicht regierte Das Rleeblatt allein. Es ftellte als "Bierte" Sid "Giferfucht" ein. Die brei bann batten Den Frieden mehr nicht. Denn Liebe fucht Schatten, Und Giferincht Licht; Die Lieb' fpielt Berfteden, Die Gifersucht jagt, Die Lieb' ift voll Schreden, Die Gifersucht magt: Die Liebe liebt Reden. Die Gifersucht nagt!

Die Liebe lebt eben Bom Zwiefpalte faft, Das Schönste im Leben Wird nur burd Contraft: Die Wolfe weint, bie Sonne lacht. Und Regenbogen ift gemacht: Das Berge lacht, bas Auge weint, Und Freudentbran' ericeint: Die Unidulb fpricht, die Lippe ichweigt. Und das Erröthen wird erzengt; Gin Fenerstrahl, ein Bafferftrahl, Und Demant wird fo wie Opal! Bas ift ber Liebe Baradies? Ein Bischen Bitter, ein Bischen Gilft, Ein Bisden Luft, ein Bisden Leib. Gin Bischen Fried', ein Bischen Streit. Gin Bischen bejaht, Gin Bischen verneint. Gin Bischen gelacht, ein Bischen geweint, Gin Bischen Sit, ein Bischen Froft, Gin Bischen Wermuth, ein Bischen Moft, Gin Bischen Bant, ein Bischen Ruh', Ein Bischen Sie, ein Bischen Du, Ein Bischen Jen's, ein Bischen Dies, Ein Bischen Bitter, ein Bischen Guf. Das ift ber Liebe Birabies! -

Und an der Uhr vom Sternenchor Rückt schnell des Mondes Zeiger vor, Am Sternbild "Zwilling" zeiget er auf "Zwei", Die Stund' der Freundschaft kommt herbei. Was ist der Mensch, der einsam ist, Der Auster gleich, nach Sturmes Frist, Die an dem Strand die Fluth vergist? M. G. Saphir's Schristen. VII. Bb. Was ist die Blum', die einsam nickt, Wenn Meuschenhand sie niemals pstückt? Was ist die Lerch', die einsam singt, Wenn Meuschenohr ihr Lied nicht trinkt? Was ist die Thrän', die sich nur sließt, Die nicht ein Meuschenleib versüßt? Was ist der Stern, der einsam zieht, Wenn Meuschenang' nicht zu ihm sieht, Wenn Meuschenang' nicht zu ihm sieht? Was ist des Demants Glanz und Pracht, Wenn er bei Meuschensch' nicht zu uns lacht? Ein einsam Herz in Lust und Schmerz Ist immer nur ein halbes Herz; Zwei Herzen nur in Leid und Scherz Die bilden erst ein ganzes Herz!

Und wenn ber gold'ne Zeiger ungehemmt Mn's Sternbild "ber Schütze" fommt. Die Stund' bes Rriegs geschlagen bat, Und "Mars" mit gold'nem Degenblatt. Als Keldberr, tritt aus blauem Belt Und ruft die Rrieger in bas Keld! Denn auch ber Rrieg, gur rechten Zeit und Frift. Ein Demmelszeichen borten oben ift. Richt auf bes Gilbers weißen Strabl Roa Beift und Wiffen über Berg und Thal. Auch Gold nicht trug von Bol zu Bol Des Glaubens beiliges Symbol. Das Gifen nur, fo g'ring geftellt, 3ft Gut und Blut und Dart ber Belt. Das Gifen nur, ber ichlichte Dann. Ift alles Segens erfter Ubn. Das Gifen nur, bas Gold begebrt Bom Onom, getocht am finft'ren Berb,

Nur Eifen, burch Magnet bewährt, Den Blitzftrahl seine Wege lehrt. Das Eisen öffnet nur das Herz ber Erb', Das sür ein Körnlein bantbar zehn beschert, Das Eisen prüft bes Mannes Werth — Das Eisen d'rum sei hoch verehrt, In Frieb' und Krieg als Pflug und Schwert!

Der Krieg ist ber Sit Der keimenben Saat, Der Krieg ist ber Blit, Der Krieg ist bie That. Wie süß ist bie Lust, Wenn Brust an Brust, Und d'rau, Und Mann an Mann, Und Muth an Muth, Und Blut an Blut, Und Schwert an Schwert Die Kraft bewährt!

Dann, wenn ber Sturm hat ausgewittert, Des Krieges Donner nicht mehr fracht, Bom Trommelichlag die Luft nicht zittert, Der Dampf sich hebt vom Feld ber Schlacht, Benn aus ber Bolfe, strahlvergittert, Die Friedenssonne wieder lacht, Benn das Unrecht liegt zersplittert, Und wenn gesiegt das Necht mit Macht, Der haber, der die Zeit verdittert, Durch Sieg zur Eintracht wird gebracht, Benn auszefämpst der blut'ge Kriegerstrauß hir Baterland und Recht, Altar und haus, Dann, wenn das Schwert, der durst ge Zecher, hat ausgeleert den rothen Becher,

Soll man ben Becher erebenzen, Und ben Solbat, ber ihn gefeert, Dann foll man ihm bekränzen Den helm, ben Schilb und bas Schwert!

> Dann ift ber Rrang ju reichen Dem, ber verfpritt fein Blut. Det für uns über Leichen Gefdritten ift mit Muth. . Mus Lorbeer ichlingt, aus Giden Den Rrang um feinen But. Den Rrang, ber ohne Bleichen. Den Rrang, bem alle weichen. Den Krang als Sonbergut, Den Krang, ben taufend Sabre. Für Belben man gepflüdt, Den Rrang, ber bie Cafare Von jeber bat entzückt. Den Rrang, mit bem bie Bahre Des helben man noch schmiidt, Den Rrang ber alten Götter. Den Rrang ber Corbeerblätter! -

Der Zeiger "Monb" in stiller Ferne Rommt nun zum Sternenbitd: bie "Leier"; Die schine Stunde zeigt sie an, In welcher auf ber Erbe bie Das Menschenherz ist ausgethan Dem Götterflang ber "Boefie"!

Die "Leier" ihre Saite spannt Bom himmel über Meer und Land, Der Leier Griff gebiegen Gold, Die Saiten find aus Licht gerollt, Der himmel ist bas Notenblatt, Ein jeder Stern sein Kreuzchen hat.

Und Engel geben ftill berum Und wenden ftill bie Blatter um Und von ber "Leier" nieberklingt In lieblichfüßer Melobie Bas uns für Sträufchen bringt Das Blumenmädden "Boefie": Gin Blimden von ber Salbe. Das fich allein nur blübt. Ein Zweig aus bunflem Balbe, Durch ben ein Rauschen gieht. Gin Tropfen aus ber Quelle. Mus ber bie Thrane flient, Gin Ton aus ber Rapelle, Bo Unbacht fich ergießt. Ein Rlang ber Bhilomele Aus grünem Blätterbach, Ein Sauch ber Mabchenfeele Beim erften Liebesach! Die Inbrunft von bem Rleben Der Mutter für bas Rinb. Die Thräne, ungeseben, Die in ben Sand perrinnt. Das Licht ber Frühlingstage, Den Traum ber Sommernacht, Die Antwort auf bie Frage: "Bogu bas Berg gemacht?" Das Alles bann in Tonen. Bemifcht gur Barmonte. Das Leben zu verschönen In tonenber Magie, Und tröftend zu verföhnen Das Dorten und bas Die, Des Bergens Wann und Wie! -Das ift bas Straunden "Boefie"! --

Und wenn bie Leier rubt und ichweigt. Der "Mond" ein and'res Sternbild zeigt, Den "Beder" oben, golbenblant, Befüllt mit flarem Methertrant. Der "Becher" zeigt ben "Frobfinn" an, Ruft berab bem Menichen bann: Bur "froben Stunbe" ftofet an! Go lang' bier biefer "Becher" freift, Ift er für Cuch gefüllt mit Lebensgeift, So lange biefer "Beder" nicht verfant. So lang' fchentt Gott Ench ein ben Gnabentraut! -Und nach bem "Becher", lichterfüllt. Beigt Euch ber "Mond" ein and'res Bild, Er zeigt bas Sternenbilb: "ben Schman". Die lette Stunde zeigt er an. Es tont bernieber Schwanensang. Mus Lebensfluth ein Tobestlang. Er fingt berab von feiner Bob': Der iconen Erbe fagt: Abe! Der Beift ftreift ab fein Lichtgefieber, Das er bem Staube laft als Staubtribut. Mls "Schwan" Schifft er zu seiner Beimat wieber, Bum flaren Gee ber ew'gen himmelsfluth, Und feinen Schwanensang fingt er bernieber Bum Staub, wo feine weiße Sulle ruht, Die Erbe hört bes Tobes Mahnungslieder Und ichaut zur Sternennhr bann wehgemuth, Und auf Unfterblichfeit ficht er mit Schweigen Die alten Zeiger: "Mond" und "Sonne" zeigen!

# Freipassirende humoristische Lamm-Gedanken und Schaf-Aphorismen

in diätetischen Bortionen.

1.

Sprachtenntniß und Menschentenntniß.

Sprackenntniß und Menschenkenntniß sind die zwei Postpserde durch das Leben, sowohl für Lustsahrer, als für Geschäftsreisende.

Sprachen und Menschen haben viel Aehnliches. Die toden Sprachen und die toden Menschen werden höser geschätzt, als die lebenden Sprachen und die lebenden Menschen; und von den Sprachen wie von den Menschen ist es vollkommen wahr: "Wem die Toden gleichgiltig werden, dem werden es am Ende die Lebendigen auch!"

Der Mensch lernt oft frem de Sprachen mit Eifer fennen, und seine eigene nicht; der Mensch studirt auch oft frem de Menschen mit Eiser, doch seinen innern, eigenen Menschen sucht er selten oder nie kennen zu kernen!

Je mehr Sprachen man kennen lernt, besto mehr Lust bekommt man, noch mehr Sprachen kennen zu lernen; je mehr Menschen aber man kennen lernt, desto weniger Lust bekommt man, noch mehr Menschen kennen zu lernen. Gott hat dem Menschen die Sprache gegeben, damit er schweige; Gott hat dem Menschen das Schweigen gegeben, daß er damit rede!

Wie zur Sprachenkenntniß eine Sprachlehre, so braucht man zur Menschenkenntniß eine Menschenstehre, eine Menschen- Grammatik. Die Menschens Grammatik Die Menschens Grammatik besteht, wie jede andere Grammatik, in zwei Hälften. Zuerst kommen die Männer, die liefern die trockenen Negeln, wie die Menschheit construirt sein müßte oder sollte, aber sie liefern kein Beispiel dazu; dann kommen die Frauen als zweite, praktische Hälfte der Grammatik, sie liefern die außerlesensten Beisspiele und Muster der Menschheit.

Es gibt Haupt = und Neben = Sprachen, so gibt es auch Haupt = und Neben = Menschen. Die Haupt = Menschen ihre eigene Entstehung, sie verdanken Alles sich selbst, entsstehen aus sich selbst; die Neben = Menschen verdanken wie die Neben = Sprachen ihre Existenz blos Andern, sie leiten ihre Wescheit von fremden Menschen ab. Man könnte jene auch Ur = Menschen, diese abgesteitete Menschen nennen.

Wer den Zusammenhang der Menschen und ihre Kunde ergründen will, muß, wie bei der Ergründung der Sprachkunde, dieses durch die Bocale, durch die für sich und allein klingenden Selbstlaute der Menschheit thun, und nicht durch die Menschen-Consonanten oder Mitlauter, die für sich allein weder kurz noch lang,

weder scharf noch schwer klingen, und blos burch andere Menschen be- und gestimmt werden.

Wie unterscheiden sich die Männer von den Frauen in der Sprache?

Die Männer, wenn sie sprechen, sind sie wie Reissende, die blos ankommen, aber nicht reisen wollen; sie haben das Ziel der Reise im Auge, nicht den Weg, sie geben daher auf den Weg nicht Acht. Die Frauen hingegen, wenn sie sprechen, sind wie Reisende, die blos reisen und nie ankommen wollen, das Ziel ist ihnen gleichziltig, der Weg: tas Sprechen, ist der Zweck; sie verlängern gerne den Weg, machen Umwege, sind beständig auf der Reise und nie am Ende der Fahrt!

Wenn ich einen Mann reden höre, so will ich es ihm sogleich abhören, ob er ledig oder verheirathet ist. Ein lediger Mann spricht in einem Zuge fort, er sieht sich während der Rede nicht um. Wenn ein verheisratheter Mann lange spricht, so sieht sich jeder Sat verwundert und ängstlich um, ob ihm die Frau noch nicht in die Rede gesallen ist.

Der Mann betrachtet die Conversation wie einen Frachtwagen, er besadet sie so sehr mit schweren Dingen, daß sie sich nur langsam fortbewegt. Die Frauen betrachten die Conversation wie einen Luft=ballon, je weniger Gewicht sie mitnehmen, besto leichter geht's in die Höhe. Je höher sie sich versliegen, desto mehr Ballast wersen sie aus!

### Dichter-Natur und Ratur = Dichter.

Was heißt ein Natur: Mensch? Gibt es einen Menschen ohne Natur? Einen Unnatur: Menschen? Leider ja!

Aber was heißt ein Natur=Dichter? Kann es einen Dichter ohne Natur geben? Die Natur kann sehr wohl ohne Dichter bestehen, aber kein Dichter ohne Natur!

Die Naturgeschichte ber Natur Dichter ist ganz einsach: weil sie in der Ingend nichts gelernt haben, und also natürlich im Alter nichts wissen, so werden sie wiederum natürlich Natur Dichter!

Zu unsern Natur Dichtern gehört eine gesunde Natur!

Ein Natur=Dichter ist eine auf den Ropf gefallene Dichter=Natur!

Eine Dichter-Natur schöpft ihre Dichtungen aus der Natur, ein Natur-Dichter schöpft seine Natur aus Dichtungen! Eine Dichter-Natur ist ein Wesen, wo die Natur hinter dem Dichter bleibt, ein Natur-Dichter ist ein Wesen, wo der Dichter hinter der Natur bleibt.

#### Blumentod.

Dem Drientalifden nachgebildet.

Mer ba will mit Klang ber Saiten Rühren vieler Menfchen Berg. Singe nicht von Fröhlichkeiten, Singe nur von Leib und Schmera! Denn es gibt gar viele Bergen, Die mit Freude unbefannt, Reines gibt es, bas nicht Schmerzen. Das nicht Leiben icon empfand! Singet man bon Freuden thränen. Wird uns Mancher nicht verfteh'n, Singet man bon Schmerzen 8thränen, Die bat Jebermann gefeb'n! Glüd und Luft find blos nur Gafte An bem langen Lebensmabl. Rothe Tage, Die als Feste Im Ralenber fteb'n zumal: Leib und Schmerz find Tifchgenoffen. Finben täglich sich ba ein, Thränen, die bem Schmera gefloffen. Baffern ftete ben Lebensmein! Rrange, bie bes Lebens Boten. Sie vergeb'n am Sauch ber Beit, Dornenfrang und Rrang ber Tobten Dauern für bie Emigfeit! -

Laßt an Ener Herz b'rum tommen Einen Sang vom Tobtentranz, Den die Muse abgenommen Einem Haupt im Frühlingsglanz.

In dem Kleinen, stillen Zimmer—
Saß ein Mädchen ganz allein,
Bei dem blassen Strahlenschimmer

Bon des Zwielichts Dämmerschein.
Eine kleine, rothe Rose
Slänzt wie ein Rubin im Haar,
Gold'ne Locken sielen lose
Um das Antlitz, süß und klar.
Bor dem Sopha, auf dem Tische
Steht ein Strauß, ganz srisch gepstüdt,
Steht der dust'ge, reiche, frische,
Den der Theure ihr geschickt.

Allen Wesen, allen Reichen,
Jebem Fühlen, noch so zart,
Gab ber Schöpfer Sprach' und Zeichen,
Ausdruck, Wort, nach eig'ner Art!
In den Wolken spricht der Himmel,
Wenn sein Zorn im Blit wird laut,
Und er spricht im Sterngewimmel,
Wenn versöhnt er niederschaut;
Und die Erde spricht in Fluthen,
Die ihr brechen aus der Brust,
Und bas Feuer spricht in Gluthen
Und in Flammenschrift mit Lust,

Und bie Luft, fie fpricht in Bettern. Und in Donners Allgewalt. Und ber Bephyr fpricht in Blattern. Und ber Sturm, er fpricht im Balb! Und ber Berg, er fpricht in Rlammen. Und bas Baffer fpricht im Bach. Und bie Wellen all' zusammen Plaubern, was bie Quelle fprach. Und ber Stein, er fpricht mit gunten. Und mit Bliten fpricht ber Stabl. Und bie Wolfe, fonnetrunfen. Spricht mit fiebenfachem Strabl: Unichuld fpricht im Roth ber Wangen. 3m Erbleichen fpricht bie Goulb. Und mit Bittern fprechen Bangen, Furcht, Entfeten, Ungebulb! Glaube ipricht mit Banbefalten. Demuth mit gebeugtem Anie. Lieb' allein und Liebewalten, Liebe fand fich Sprache nie! nicht im Reich ber boben Lüfte. Nicht im tiefen Meeresicook. - Richt im Reich ber Erbengrufte, Richt im Reich von Baum und Moos. Dicht in Chelsteines Reichen, Nicht in Gud und nicht in Norb Fand bie Liebe Bilb und Zeichen, Das fie fenben tonnt' als Bort! Bis ber himmel aus ber Kerne Auf die Erbe fich gefentt, Bis ein Ruf ber lichten Sterne Sat bie Erb' mit Lieb' getrantt;

Bo nun unter'm Sternenfufie Schamroth unfere Erbe warb. Sprofiten ichnell, im Farbenguffe, Rofen, Blumen, enggeschart! Mis bie Blumen bann am Morgen Aufgewacht zur Tagesluft. Stand ein Sternlein halb verborgen In ber Blumen off'nen Bruft; In ben garten Blumenblättern Sich ber Liebe Schrift ergiefit, Die in ihren Karbenlettern Rur bas Aug' ber Liebe lieft! Und Geichlecht und Farb' und Zeile, Blume. Stengel. Reld und Dolb' Steben nur ale Rebetheile In ber ftummen Liebe Gold! Nichts gab Gott ber Liebe offen, Als bes Bergens fleinen Raum, Und fur jeden Tag ein Boffen, Und für jebe Racht ben Traum, Und die Thräne zu ben Schmerzen, Und die Blum' jum Freudenschritt, Sprach barauf zum Liebesbergen: "Das nimm bin und iprich bamit!" -- Und von Thränen reich begoffen Stand ber Strauf von Blumen ba, Den bas Dlabden, gramumfloffen, 2118 ein Abschiedszeichen fab! Denn fein Strahl ber Doffnung glangte Ibrer buntlen Liebesnacht. Mur ben Grampotal crebengte 3br bes Schidfals bitt're Macht!

Ewig mußt fie balb vermiffen, Bas ihr ewig theuer mar, Folgen foll fie, bergerriffen, Einem Anbern jum Altar! Und bie lette Blumengabe Mus ber theuren, theuren Sand, Stiller Liebe eing'ge Gabe. Stiller Liebe einzig Bfand. Retet fie mit beifen Thränen. Alle Blätter find ichon naß, Riffet fie mit beifem Gebnen. Rüft fie obne Unterlaft! Und vom Schmerze bingeriffen, Sintt fie ftill und gramverlett Auf bes Sophas Seibenfiffen, Das mit Thränen fie benett, Und aus ihrem Bergensgrunde Minat ein Beten fich empor: Romm', o Tob, au biefer Stunde, Schließ' mir auf bein ichwarges Thor. Beil' nicht an bes Glüdes Schwelle Beh' am Freudenhaupt vorbei, Rebr' nicht ein bei Rerzenbelle. Weile nicht beim Westglaugschein, Lofe nicht bas Rind bom Bergen Geiner Mlutter, Die's gebar, Wirf bie Genfe voller Schmerzen Richt in ein beglifdtes Baar! Riiff' erbleichend nicht die Lippe, Die bas Glud erft roth gefüßt, Lange nicht mit Deiner Sippe Sin, wo Lebensfrend' noch ift! -

Dort ericbeine, wo entlaubet Steht bes Lebens golb'ner Baum. Bo ber Gram ben Schlaf beraubet. Und bie Qual beraubt ben Traum! Dort ericbeine, wo bas Soffen In Bergweiflung fich verkehrt, Wo am Wurzelleben offen Jammer und Bernichtung gebrt; Dir ericbeine, mir verfünde. Daft ber Berr mich rufet ab. Daft ich nicht burch Frevelfunde Selbft mich rette in bas Grab: Mir ericein', Du Gramverscheucher, Mir ericbeine Du recht balb. Dir ericbein'. Du Friedensreicher. Doch in freundlicher Gestalt!" -So verklingenb, ichlafumfangen, Und ben Blick emporgelentt, Bat auf Aug' und Burpurwangen Sich ber Schlaf berabgesenft: Tageslicht war ichon verkommen, Dunkel hullt bas Zimmer ein, Rur bas Mondlicht, milb erglommen. Rüllt ben Raum mit mattem Schein; Bange Stille liegt im Dunkeln, Ringsberum fein Lebenslaut. Da - im Strauge - welch' ein Funteln, In ben Blumen wird es laut; Erft ein Müftern in ben Zweigen, -Dann ein Rauschen munberbar. -Dann ein Beben, bann ein Reigen In ber Blumen bunten Schar. -

Blöblich aus bes Straufies Racher Ringt's wie Wolfen fich beraus, Und aus jebem Blumenbecher Steigen ibre Beifter aus! Angethan mit Duftgemanbern. Nebelichleier gunt Talar. Blumenstaub zu Gürtelbanbern Und als Kron' ben Than im Haar. Aus ber Rofe, weiß von Blättern, Steigt ein Mabden munbergart. Das vor liebebeifen Wettern Sich bas Bergblatt rein bewahrt. Aus ber Rofe, roth und blübend, Ringet fich ein übpig Beib. Buniche, Traume flattern glübend Um ben ichlanten Götterleib. Mus bem Reld ber ftolgen "Ufter" Steigt ein Bilbniff, rein und milb, Begen jebes Erbenlafter Rührt ca feinen Sonnenschild! Aus bes "Ritterfpornes" Mitte Tritt ein Rrieger voller Muth, Und er trägt, nach alter Gitte, Liebesichleifen auf bem Sut. Mus bem Reld ber "Immorteile" Springt ber reichste Götterfobn. Seiner Bitber, golbenbelle, Reigt fich milb bie "Raifertron'"! Bon bem Zweig bes "fpan'ichen Flieber" Tangt in seinem Sammtbaret Ein Sibalgo ftolg bernieber, Schlägt bagu fein Caftagnett!

Mus des "Beildens" blauem Rleibe Buidt ein goldgelodtes Rind, Bringt ein Möslein von ber Saibe Demuthereich als Angebind'. Mus bem "Maaslieb", gartverschloffen, Steigt ber blinde Gott heraus, Leibensmaß, gang voll gegoffen, Bient er ilber Liebe aus! Aus ber "Tobtenblume" Becher Schwebt ber blaffe Freund gulett, Der bem burft'gen Lebenszecher Letten Trunk an Lippen fett! -Und bie Beifter bauchen, weben, Schweben ber, nach Beifterfinn, Wie fie fich im Rreise breben. Singen fie gur Schläferin : Solbes Mabden, füfe Rofe, Schöne Schwefter, gute Hacht! Schlafe ein im Erbenschoofe Und im himmel fei erwacht! Holbes Mäbchen, füße Schwester, Schöne Blume, gute nacht, Die marb einer Blume fefter Todesschlaf noch zugebracht! Blaffe Blume, Roje, füße, Bleiche Schwester, gute Racht! Biele Griiße, Bergensgriiße Bou bem Kernen, habe Acht! Beife Rofe, thranbethaute, Gramesichwester, gute Racht! In bem Traume fei ber Traute Dir noch felig jugebacht.

Hotbe Blume, farbenreiche,
Schmerzgebroch'ne, gute Nacht!
Schwestern aus bem Blumenreiche
Halten bei Dir Tobtenwacht!
Süßes Mäbchen, Blumenleben,
Holbe Schwester, gute Nacht!
Blumentod ward Dir gegeben,
Blumen buft bat ibn gebracht!" —

Und ber Morgenstrahl bricht helle In bas Zimmer icon berein, Und bie Beifter ichlüpfen ichnelle In ben Blumenfelch binein; Mls bas Licht zum Tag gestaltet, Bell barauf in's Zimmer fab, Lag, Die Banbe fauft gefaltet. Tobtenblaß bas Dlädchen ba: Und bie Augen, die einst flaren, Waren noch von Thränen nak. Und die Rose in ben Saaren. Wie fie felber, welf und blaß: Und ein Lächeln, bas voll Milbnif Gelbft ben ftillen Mund noch giert, Beigt, welch' ein geliebtes Bilbniß Ihr ber Tob bat zugeführt! -

Weil nur Liebe war ihr Leben, Und ihr Tob nur "Blumenbuft", Werbe ihr ein Grab gegeben In ber Dichtfunst gold'nen Gruft. Und ihr Sarg, er wird getragen Bon der Horen holdem Chor, Auf den schwarzbehängten Wagen Heben Musen sie empor; Und in dem Chpressenhaine Graben ihre Zeile sie, Und auf ihrem Leichensteine Steht von Hand der Poesie: "Lieb" und Rose, srift begraben, Hört, was Suer Engel spricht: Einen Frühling sollt Ihr haben, Aber Herbst und Winter nicht!"

#### Konditorei des Jokus.

1.

## Der Schneeberg-Freffer.

Wenn der Mensch nichts zu versäumen hat, so kann er mit der Eisenbahn fahren! Zum Beispiel von Wiesner-Neustadt nach Wien. So suhr ich denn auch an einem schönen Sonntage.

An einem Sonntage sollte man auf unsern Fahrten eigene Waggons haben: "Für Betrunkene."

Es ist ausgemacht, daß Betrunkene, sie mögen bezahlen wie viel sie wollen, stets zur letzten Classe gehören, ja, auch aus der letzten Classe sollten sie ausgeschlossen sein, und ein eigener Stall sür ihre Beförderung eingerichtet sein!

Und mit den "Bierhallen" und mit den "Biers Salons" nimmt die edle Leidenschaft der Trunkenheit sehr überhand! Und nun ein Bierrausch! Ein Betrunstener ist blos ein Thier, aber ein Thier ist noch zuweisen erträglich: allein ein vom Bier Betrunkener ist ein bestrunkenes Thier!

Man fahre am Sonntag Abends zum Beispiel von Liefing mit der Eisenbahn weg, und man wird mit Schaus dern sehen, was aus dem Menschen wird, wenn Gerste

und Hopfen den Verstand und die Sprache überwältigen und die beiden Vorzüge, welche der Mensch vor dem Thiere voraus hat, zur Thüre hinauswersen und ganz allein Meister vom Meisterwerse der Schöpfung bleiben!!

Allein das war's nicht, worauf ich kommen will. Neben mir im Wagen, erste Classe, saß ein Mann, der kam vom Schneeberg.

Es find schon viele Menschen vom Schneeberg gekommen, allein dieser brachte den Schneeberg mit! Er war durch und durch Schneeberg, er sprach von nichts, als vom Schneeberg, er dachte an nichts, als an den Schneeberg!

"Ich komme vom Schnecberg!" fagte er zu mir. "So?" war meine ganze Antwort.

Er: "Waren Sie schon einmal auf dem Schneeberg?"

3d1: "D ja."

Er: "Wann benn?"

Ich: "Nun, ich war einmal auf einem Berg, als Schnee auf ihm war, und das ist doch ein Schneeberg."

Er sah mich verächtlich an, und ich glaubte schon befreit zu sein; allein nach einigen Secunden drehte er sich um und fragte mich: "Sehen Sie ihn?" — "Wen denn?" — "Nun, den Schneeberg!" — Und dabei zeigte er mir den Schneeberg, der im Abendschimmer, so recht um mich zu ärgern, ganz deutlich und klar da lag.

Und nun sehnte er sich zum Fenster hinaus, zog ein mächtiges Perspectiv heraus und sagte: "Nein, der Schneesberg ist doch heut herrlich!"

Auch kam es mir vor, als schürzte er sich die Nase

wie einen Aermel in die Höhe, um den Schneeberg ein- zuathmen.

"Ich war zweimal auf dem Schneeberg," fuhr er wieder zu mir fort, "aber ich geh' im nächsten Jahr wieder auf den Schneeberg!"

Ich nickte freundlich mit dem Ropf, und er fuhr felig fort: "Sie, Sie follen einmal auf den Schneeberg, das wär' was für Ihre Phantasie!" Ich lächelte wieder. "Ja, auf dem Schneeberg, da muß Ginem die Poefie kommen!" sagte er, und rückte mehr an mich an; ich glaubte schon, es riffe sich eine Lawine los und stürzte auf mich herab. Mich froftelte. "Seben Sie," fagte er, und zog ein Bapier aus der Tasche, "ich bin kein Boet." Ich lächelte wieder, als wollte ich fagen: "Ja, das sehe ich," und er suhr wieder fort: "Ich bin, auf Chre, fein Poet, nein, nein, mahrhaftia nicht, aber auf bem Schneeberg bin ich ein Stück bavon geworden!" - "Ein Stud Poet, oder ein Stud Schneebera!" lächelte ich in mich hinein, und ber Schneebera8= Enthusiast fuhr fort, indem er ein Papier entfaltete: "Auf der höchsten Spite vom Schneeberg hab' ich das gedichtet, und ich bin eigentlich gar kein Dichter, nein, nein, bas ist nicht nur gesagt, ich bin kein Dichter, ich hab' mich nicht d'rauf verlegt, meine Geschäfte leiben's nicht, und ich bin auch kein so ein Narr, um einer sein zu wollen, aber auf'm Schneeberg bin ich einer geworden! Boren Sie, und fagen Sie mir Ihre Meinung."

Ich fühlte einen ganzen Gletscher auf ber Bruft, und sprach mit jener Bescheibenheit, Die jedem großen Genie

eigen ift, und die ich mir im Umgange mit Bühnenkünstlern eigen machte: "O ich bitte, mein Urtheil ist unbedeutend!"

Der Schneeberg Mann aber saft schon wie ein Gnome auf meiner Bruft und las:

"Gedanken auf dem Schneeberg.\*)

(Als ich den Schneeberg zum zweiten Mal bestieg, dichtete ich oben auf dem Schneeberg solgende Gesühle, die mich schon damals liberraschten, als ich den Schneeberg zum ersten Male bestieg.)

O Schneeberg, Schneeberg, da stehst Du wie ein Berg von Schnee,

Nings herum nur Schnee, und Schnee auch allemal, Wie ein weißer Berg schaust Du in die Höh', Und doch ist unter Dir nur Thal! Ich kam voll Gluth aus meiner Erdenhitze, Mich fraß der Stanb vor wenig Stunden auf, Du Schneeberg kühlst mein Haupt, wenn ich auch irdisch, schwitze,

Dein Eis kühlt seiner Bäche Lauf!

D Schneeberg, Schneeberg, ich komm' zum zweiten Male.

— Heut' Nacht war ich in Neichenau,

Du hebst den Schnee zum blauen Sonnenstrahle,

Dein Schnee dünkt mir wie ein Bad so lau!

Und auf des Schneebergs Spitze oben,

Denk' ich mit Hitz an Albertine doch,

Den Schneeberg werd' ich ewig heiß doch loben,

Und Albertine heißer lieben noch!"

<sup>\*) .</sup> Bortlich getreu!

Er schwieg und sah mich sorschend an, ich jagte nichts als: "st! st!" — und that, als ob ich nachdachte; er sah mich erwartungsvoll an, ich schüttelte das Haupt lange, sah zum Himmel empor und sagte endlich: "Ich dachte eben darüber nach, wie es kommt, daß der Mensch manche mal solche Momente der reinsten Begeisterung hat! Und es macht mich traurig, wenn ich deute, daß nur der Eindruck den Dichter macht! Was meinen Sie, wenn ich es verssuchte, den Schneeberg zu besteigen?"

Er sprang entzückt in die Höhe: "Ach, vielleicht morgen?" — "Nein, leider ist es mir morgen noch nicht möglich!" — "Also übermorgen?" — "Ach, auch da nicht!" — "Die nächste Woche?" — "Kann sein!"

Der Schneeberg-Mann driickte mir die Hand: "Mit Ihnen geh' ich noch einmal auf den Schneeberg! Gewiß, ich fren' mich, zu sehen, was der Schneeberg aus Ihrem Talente Alles machen wird; denn sehen Sie, der Schneeberg hat einen eigenen Charafter, der Schneeberg ist nicht wie andere Berge, der Schneeberg —"

Hier pfiff es gellend, der Train hielt au, wir mußten aussteigen; er gab mir eine Karte und rief mir nach: "Bir reden noch wegen des Schneeberges!"

2.

Der Laffingfall, oder: Die kleine Portion Romantik.

Wie schön ist die Welt — auf den Globen; wie angenehm ist das Reisen — in der Stube; wie herrlich ist das Gebirge — im Reisewagen, und wie belohnend ist eine Aussicht — aus einem Echsenster!

Was braucht der Mensch seit zu reisen, um die Welt zu sehen? Die Welt kommt jetzt zu ihm! Ihr wollt Bajaderen, Beduinen? Um fünfzehn Kreuzer Entrée könnt Ihr sie sehen. Gelüster's Euch nach Türken, nach Griechen u. s. w.? Sie werden jetzt bei uns zu Türken und Griechen erzogen. Wollt Ihr Kameele, Leoparden, Lamas? Polito, Van Aken u. s. w.? Sie bringen sie Euch um zwei Gulden in die Soirée. Wollt Ihr einen Elephantensang sehen? Im Colosseum für sechs Kreuzer. Das schöne Betersburg? Aus Holz, zum Sprechen, sür zehn Kreuzer. Gelüstet Euch nach der Cachucha? Scholz tanzt sie zum Küssen. Nach steierischen Nationaltänzen? Spanische Tänzer tanzen sie Euch um vier Groschen.

Kurz, für Geld kommt Euch die ganze, liebe, kleine und große Bett in Euer Zimmer, um fünf Groschen könnt Ihr Sonnenaufgänge haben zu jeder Tageszeit, und um dreißig Kreuzer täßt man Euch den Besud Fener speien. bis Ihr Mitseld mit ihm habt!

Allein die Berge, die Berge! Nein, die Berge, die fommen nicht ins Zimmer, das heißt, die wahren Berge,

von denen herab man nie etwas sieht, nein, die sind wie eingewurzelt, die kommen nicht in die Stadt! Und wer durchans Berge sehen will, der muß hinaus

In's feinbliche Leben, Muß Trintgelber geben, Muß rutschen und klettern, In Sturm und Wettern, Muß hungern und sasten, Muß kenchen ohn' Rasten, Bis oben am Ziele, Um Fuß einer Schwiele, Entzückt er gestehe, Daß — gar nichts er jähe!

Und nun gar die "Basserfälle!" die Wasserfälle! Diese Buschklepper und Strauchdiebe der Romantik: die sich seitwärts am Wege immer verstecken, lauern, den Reisenden verlocken, und wenn er hinkommt, gar nicht zu finden sind!! Wenn so ein Wassersall ein honneter, ehrlicher Kerl wär', was braucht er sich zu verstecken? Warum läßt sich so ein Wassersall nicht wie jeder redliche Mensch frank und frei auf der offenen Landstraße sehen? Warum immer in einem Hohlwege, in einem Schlupswinkel?

Mich erwischen sie nicht mehr, die dummen Bassefälle, diese Land-Tröpse, die in den "Hand und Reise büchern" sich sehr "breit" machen und dann schmal wie die blaue Seide aus dem grünen Jungsernkranz über ein Hügelchen herunterrieseln! Unsere Reisebeschreiber alle, wenn sie recht durstig sind, saugen sie so einen Bassersall rein von den Brüsten der Natur weg!

Alle sagen sie: "Wenn der Reisende Zeit hat, mache er noch einen Abstecher dahin oder dorthin, es ist besohnend!"

Wenn der Reisende Zeit hat! Wer seine Zeit hat, reist nicht! Dann macht man richtig seinen Abstecher dahin oder dorthin, und ist richtig wie abgestochen! Anch belohnend ist es für den Führer!

Lieber Leser, wenn Du reisest, so bitte ich Dich, nur keinen "kleinen Abstecher"! Die kleinen Abstecher sind für Reisende, welche die Reise beschreiben wollen; die stechen bei diesen kleinen Abstechern immer noch ein kleines Honorar ab, das ist belohnend! Aber wer zu seinem Vergnügen, das heißt zu seiner Strapaze, ins Gebirge reist, der mache nur keinen "kleinen Abstecher"! Die großen Abstecher stechen Sinen schon genug, es bedarf gar keiner kleinen mehr!

Willst Du aber durchaus bei Deiner Gebirgsreise einen "kleinen Abstecher" machen, so rathe ich Dir, sieber Leser, mach' einen kleinen Abstecher nach Wien, das ist sehr belohnend!

Also, nach dem Schneeberg! Nach dem Schneeberg! Ja, nach dem Schneeberg ist es sehr angenehm, aber bei dem Schneeberg und auf dem Schneeberg, da rath' ich dem Leser einen "kleinen Abstecher" nach Wien zu machen.

Du weißt gar nicht, lieber Leser, was ich für ein großer Dichter bin, das heißt, welche Phantasie ich habe! Wenn ich bei Dehne Sis esse, sehe ich im Geiste alle Gletsscher, die Inngfrau, das Schreckhorn, die Alpen u. s. n Wenn ich im Casino Champagner trinke, spaziere ich im Geiste in den gesegneten Hügeln der Champagne umber. Wenn ich eine Pomeranze esse, so ergehe ich mich in den Orangenwäldern von Ischia und Capri; wenn ich Schweiszerkäse esse, seehe ich die Schweizzerkäse esse, sehe ich die Schweizzerkäse esse, siehe ich die Schweizzerkäse esse, siehe ich die Schweizzerkäse esse, siehe ich die Schweizzerkäse esse die kann kleskis, und allen naiven Lustspielkühen der dramatischen Schweiz; wenn ich einen "Schmarrn" esse, so esse ich ganz Steiermark und die ganze deutsche Journalistik in essigie mit; und wenn ich eine Schale Creme au sucre genieße, so bilde ich mir ein, ich sitze auf dem Schneeberg.

Lieber Leser, willst Du Dir das mit mir einbilden? Nichts leichter, als das!

"Reich' mir bie Hand, mein Leben, Romm' auf ben Schnecberg mit mir!"

Ad, da sind wir! Eine schöne Höhe! aber höllisch kalt! "Aber ich sehe ja gar nichts!" — "Das thut nichts, wir kommen drei Wochen nacheinander, einmal wird's doch hell sein!" — "Ach, setzt ist's endlich hell!" — "Ach!" — "Himmlisch!" — Warum klappern Ihnen denn die Zähne, ist das himmlisch?" — "Ach, die Aussicht!" — "Bas sehen Sie denn?" — "Kommen Sie einmal her. Sehen Sie dort?" — "Dort? wo?" — "Nun ja dort, wo se eine Art von blauem Streis —" "Ja, richtig, ich sehe eine Art von einer Art von Streis, was ist das?" — "Das ist der Montblanc!" — "Der Montblanc? da zweisle ich doch." — "Sie zweiseln, ich seh' ihn genau,

und rechts aeht eben ein Salami-Mann hinauf und verliert eine lange Salami." - "Ad, wie herrlich!" -"Seben Sie dort fo eine Art von Gebufch?" — "Eine Art Gebüsch? wo?" - "Dort, rechts, eigentlich links, aber gegen rechts, so inzwischen." - "Ja, ja, ich sehe, was ist das? — "Das sind die französischen Staatswaldungen!" — "Irren Sie sich vielleicht nicht?" — "Ich? ich sehe jeden Baum! Dort siten auf einer weißen Buche sechs Rieferraupen und berathschlagen sich, ob sie die Waldung als Kriegsstener hergeben follen!" - "D, zum Entzücken!" - "Geben Gie bort tief unten, fo eine Art von Bunkt, weifilich, eigentlich bläulich, aber fo gewiß röthlich, sehen Sie?" - "Ja, ich sehe da einen Punkt, wo eine Art von Punkt ist — was ist das?" — "Das ist der finnische Meerbusen." - "Ach, sollte da nicht Alosterneuburg dazwischen liegen, und es unmöglich machen?" - "Ach nein, da steigt eben eine Finne aus dem Nachen und bezahlt bem Schiffer zwei Silberrubel aus Bavier. — Sehen Sie dort tief unten, in der Söhe, am Abhange, dort, wo die zwei Kuppen eine Gabel bilten, am Safen, bei bem weißen Streif, quer ab, fdrag hinüber, gerade an der untersten Rante, sehen Sie?" - "Ja, etwas undeutlich, aber ziemlich klar, was ist das?" -"Das ist London." — "London? das ist ja gar da drunten, da gang am Ed, ba, wo bas Contingent fich ins Meer ergießt?" - "Richtig, ebendasselbe, da sehen Sie, da fahren eben zwei Kohlenwägen in den Tunnel unter der Themse ein, und der eine Kutscher sagt zu einem Stutzer, der vorübergeht: "Fahren mer, Euer Gnaden?" — "Ja, es ist erstannlich!" — u. s. w. — u. s. w. —

Siehst Du, lieber Leser, komm' nur immer mit mir, wir sehen grad so viel in unserm Zimmer, wie die Leute da oben auf dem Schneeberg.

Bis Litienfeld ereignete sich nichts, gar nichts, rein nichts. Der Leser sieht, daß ich keine "Neisebeschreibung" ums Geld schreibe, sonst könnte ich von Wien dis Litienseld gar Manches bemerkt haben, zum Beispiel, daß es gar nichts zu bemerken gibt. Litienseld liegt sehr schön, etwas düster, aber romantisch. Die Kirche ist imposant und herrelich. Wenn der Neisende hier etwas Zeit gewinnen kann, so rathe ich ihm, einen kleinen Abstecher nach Wien zu machen, das ist sehr besohnend.

Weil ich nun gerade in Lilienfeld bin, so mache ich jeden Forellen-Freund aufmerksam, wenn er gute, ausgezeichnete Forellen essen will, ja nicht zu vergessen, wenn er je nach Steiermark geht, im "Casino" in Wien, am neuen Markt, sich Forellen geben zu lassen. Auf die Forellen wäherend der Reise im Gebirge verlasse er sich ja nicht, die Forellen sind schlüpfrig. In Steiermark und im Conversations-Lexison sindet er von Forellen nichts!

D Leben, Leben, bist du denn nichts, als eine brigesetzte Reise durch's Land der Illusionen!?

Es war eine meiner letten Täuschungen: "nach Steiermark gehen und Forellen an ber Quelle effen", ich habe mir diese Ilusion ausbewahrt bis in die

ipätesten Tage meines Lebens, und nun, — und nun — es ist schauberhaft! — Ich fragte überall nach Forellen,

"Ich frug ben Beerzug auf und ab!"

Ich möchte überhaupt wissen, was die guten Leute mit ihren Naturs Producten anfangen!? Man fährt an den Flüssen vorüber, sie wimmeln von Forellen, sie glinzern silbern und goldgesleckt, wie geharnischte Märleins, aus dem flüssigen Clement, der Mund läuft Sinem voll Wasser mit Forellen,—man schwelgt in dem Gedanken, in dieser Gegend, in diesem Forellens-Eldorado werde man sich so recht auf Zeitslebens durchforellen, allein

"Eitler Wahn, betrog'nes Soffen!"

Nirgends bekommt man eine Forelle, und bekommt man eine, so ist es keine! Forellchen, klein wie das Verdienst der Seilztänzer um die Menschheit, trocken und blaß wie ein Moralzphilosophem, und theuer — theuer — wie eine wirkliche, große, herrliche — Forelle im Casino zu Wien! —

"Belde Enft gewährt bas Reisen!"

Man fährt von Wien nach Maria-Zell, zurück durch's "Höllenthal" nach Guttenstein u. f. w., man fährt, um mit unsern Reisebeschreibern zu reden, durch ein Paradies!

Nun ja, Jeder malt sich so sein eigenes Paradies; ich sah die vollen, üppigen Gärten, voll Kraut und Kohl, voll gelber Küben, weißer Küben, rother Küben, voll Spinat, Sasat, Sellerie, Blausohl, Artischocken, Blumens sohl u. s. w., kurz, ein ganzes Zugemüses Paradies, und ich freute mich auch auf das nächste Gasthaus, wo ich

ein Stückhen gekochtes Paradies mit Butter werde zu effen bekommen, benn

"Meine Schwachheit, süße Seele, Ich Dir länger nicht verhehle:" tch esse Zugemüse.

Ich weiß, meine Feinde werden dies wieder benützen und gegen mich schreiben; besonders war da vor einiger Zeit wieder ein junger Literat bei mir, dem ich zehn Gulden und etwas Wäsche geliehen und einen Empsehlungsbrief nach Hamburg mitgegeben habe; der geht gewiß jetzt dahin und schreibt ein Pasquill über mich, in welchem er sehr viel darüber schreibt, daß ich "Zugemüse gerne esse" u. s. w. Mein da draußen wird schon wieder ein solcher Lump über ihn kommen, wie er selber ist, und wird ihm sein Horn abstoßen, denn Goethe saat vortresslich:

"Ein jeber folder Lumpenhunde Wird von einem Zweiten abgethan!"

Mfo, ich freute mich in diesen zanberischen Zugemusegärten auf die Wirthshäuser, allein

> "Eitler Bunich, verlorne Klagen! Ruhig in bem gleichen Gleis Fillt in Steiern man ben Magen, "Sterz" und "Schmarrn" friegt ben Preis."

Nirgends, um keinen Preis ein grünes Zugemuse zum Essen. Nie und nirgends eine Erdbeere, und bekommt man ein Bischen, so sind sie theurer als im Casino zu Wien!

O Nifolai, Nifolai! Komm' einmal in unser Gebirg! Was brauchst Du nach Welschland zu gehen, um große Flöhe und schlechtes, theures Essen zu haben — "Bas willst Du in die Beite schweisen, Sieh', bas Gute liegt so nah'!"

Gegen Mittag erreichten wir das Gafthaus auf dem Annaberg.

Ein schöner, langer, gedehnter Berg, der die sonderbare Eigenschaft hat, daß man die äußerste Höhe nicht eher erreicht, bis man völlig oben ist, und wenn man oben ist, sann man so tief hinabschauen, als er hoch ist!

Um aber den Reisenden die Aussicht so bequem als möglich zu machen, hat der Gasthaus-Inhaber sein Gast-haus so gestellt, daß die Fenster desselben gerade auf eine schwarze Mauer gegenüber gehen, und der Reisende also nichts sieht, wenn er nicht ums Wirthshaus herumgeht! Eine Einrichtung, die gewiß aus lauter Respect vor der Natur entstanden ist!

Also am Annaberg wurde Mittag gemacht. Ein herrslicher Punkt! Wenn der Reisende sich hier einige Zeit absmäßigen kann, so mache er einen kleinen Abstecher nach Wien, das ist sehr besohnend! Besonders um die Mittagszeit.

Meine versluchte Schuldigkeit wäre es zwar, ein Schwärmer zu sein, denn ich bin geborner Humorist, verehlichter Dichter! Natur, Berg, Thal, Wald, Dust, Wolfen, Negenbogen, Schlucht u. s. w., das Alles kann man auf dem Annaberg löffelvoll haben, — allein ich glaube, der Hunger ist stärker als die Romantik!

Man mache einmal den Bersuch, und nehme das aussgezeichnetste Czemplar von einem Naturdichter, zum Beispiel einen Natur-Matthisson, wenn er recht hungrig ist,

das heißt, wenn er erst zwei Tage im Gebirge gereist hat und "Forelsen" und "Zugemüse" liebt, und setze ihn dann zu Tisch; man setze ihm rechts die Aussicht ins Campaner Thal und links eine gute Grünes-Erbsen-Suppe, rechts einen Regenbogen mit drei Fractionen und links ein seal roastbeef, rechts eine Schlucht mit wilden zacsichten Tannen und links eine Schüssel große Forellen mit Aspik, rechts einen schäumenden Wasserfall und links Clicquot non mousseux und sehe, wohin sich der hungerige Natur-Matthisson wenden wird!

Ich weiß, empfindsame Leser werden sagen: Das ist prosaisch! Aber ich weiß auch, hungerige Leser werden sagen: Das ist wahr! Und es ist noch die Frage, ob ein Journalist mehr empfindsame oder mehr hunsgerige Leser hat!

Ich war in diesem Augenblicke, als ich auf dem Annaberg ankam, der hungerigste Mensch auf der Erde, mit Ausnahme des ehrenwerthen Herrn —chl, welcher, da er nur Mitarbeiter und ich Redacteur des "Humo-risten" bin, ex osto hungeriger sein muß, als ich. Ausschlitz, welcher nech nicht so viel Berge und Aussichten verzehrt hat, als ich, malte sich der Kampfzwischen Natur und Hunger wie eine Fata Morgana ab, — allein die Natur siegte, daß heißt seine Natur: der Hunger.

Wir aßen. Wie wir aßen? Was wir aßen? Laßt mich davon schweigen, allein von Einem muß ich reden, von einem Schmarrn! Schmarrn, Bergnumphe, Göttin der friedlichen Alpen! goldgelockte Gespielin der Bolken! aufgefängt an den Brüsten der Isis, Schmarrn,

> Wo find' ich bich, Nach welcher sich Die Band'rer alle sehnen?

Auf bem Annaberg, wo der klasssische Boden der Schmarrn ist, die terra sirma des Schmarrns, da, da kostet ein magerer, schlicchter, zuderloser, blasser, zerrissener, tendenzstoser Schmarrn sür drei Personen nicht weniger als — zwei Gulden!!!!!!

Ich gland' an gar keine Natur mehr! Es gibt und gab gar kein Arkadien! Die Schäfer find erlogene Bestien und die liebe Einfalt in den Strobhütten ist canailliöse Spitbüberei!

Ein "Schmarrn" für drei Personen, roh — ungejalzen, mager, blaß — das heißt nicht die Personen, sondern der "Schmarrn", inmitten der strotzigen Brüste
und Enter der Natur, inmitten von Arkadien, inmitten
von Kühen, und Schasen, und Hühnern, und Kälbern,
die sast mitessen, um zwei Gulden!

"Schlechte Forellen hab' ich ertragen gelernt; ich kann dazu lächeln, wenn Zugemüseliebe zur Chimäre wird, und anstatt grüner Erbsen dürre Zwetschsen uns entgegen kommen, aber wenn Schmarrnliebe zur Megäre wird, dann sahre hin, Du lammbespannter Jantschsen, und jede Feder recke sich auf zum Grimm und Verderben!"

Wir sagten dem Annaberge Lebewohl und suhren ben Berg hinab.

Ich bin ein wahrer Eulenspiegel, ich kann keinen Berg hinab fahren, ohne zu weinen und zu benken, du mußt wieder einen Berg hinauf!

Zwischen Annaberg und Maria Zell liegen noch zwei Berge, ich glaube der Leoposd und der Joachims Berg!! Am Tuße eines dieser Berge liegt der —

## Laffinger Bafferfall!

Meine Reisegefährten waren durch und durch Entzücken, Entzücken von bem Gedanken, den "Laffings Fall" gu sehen.

Ich bin ein guter Kerl, der Niemandem in sein Entzücken eingreift. Ich habe so viele Wassersälle verschluckt, den Rheinfall, den ich nachher wunderschön beschrieben habe, so schön, daß ich ihn selbst nicht mehr kannte, die Wassersälle zu Marly, zu St. Cloud, zu Loo und auf ver Wilhelmshöhe, alle die Waldstruppe und Gießfälle im Salzkammergut, im bairischen Gebirge, im Riesenzgebirge, im Harzgebirge, in den Alben u. s. w. nicht mitgerechnet, ich weiß alse schon, wieviel man bei seder "Wassersalls-Beschreibung" an Emballage abrechnen muß, und wieviel "Netto-Wassersall" dann von dem "Brutto-Wassersall" bleibt.

Mlein ich störe Niemandem seine Freude, besonders wenn sie ohnehin bald von selbst zerstört wird!

Schon eine Stunde weit vom eigentlichen "Laffing= Vall" hört man — "Den Laffing= Fall"? Rein, aber

man hört schon von nichts reden, als vom "Laffing-Fall"! Bald steht ein Wegweiser und weist zum Wirthschaus, von wo aus man zum "Lassing-Fall" sommen fann; bald steht eine Tasel mit der Anzeige, wo Csel und Pserde zu haben sind, um zum "Lassing-Fall" zu kommen; kurz, die Neugier wird bei jedem Schritte vorwärts immer mehr gestachett! Meine Reisegesährten waren schon in einem ausgeregten, sieberähnlichen Zusstande; endlich, entlich waren wir am Fuße des Berges, von wo aus die Glücklichen, zu Fuß oder zu Csel, zum "Lassing-Fall" sommen können!

Wenn der Reisende Zeit hat, rathe ich ihm, einen fleinen Abstecher nach Wien zu machen, das ist sehr belohnend!

Wir sprangen aus dem Wagen wie die Gemsen.

"Zum Laffing=Fall!"

jubelte Herr —chl mit einem Frohloden, als ob er ins Josephstädter Theater zum "Hamlet" gehen muffe, und "zum Lassings Vall!"

hallten die Berge vom Edjo wieder!

Micin, — o! ady! — l'homme propose et Dieu dispose!

Der Wirth kam, mehrere Esel standen mit klugem Ungesicht um ihn herum, und einige

"Laffingfall=Götter"

in Gestalt von Führern rissen die Mäuler schmarrnweit auf. Wir drückten dem Wirth unsere brennende Ungeduld aus, den "Laffing-Fall" zu sehen, allein wer malt unser Erstaunen, als er mit aller Indocilität eines Bergbewohners erwiederte.:

"Beut' ift tein Wafferfall!"

Ich zweisse nicht, daß der Leser schon viele dumme Gesichter gesehen, denn das sindet sich zuweilen, allein solche dumme Gesichter, solche naturdumme Gesichter, als wir in diesem Augenblicke machten, dürste der Leser noch nicht gesehen haben.

Nachdem wir uns von diesen dummen Gesichtern etwas erholt hatten, fragten wir mit Erstaunen:

"Bie? heute ist kein Laffing = Fall?"
"Nein," antwortete der

"Laffingfall=Macher",

"heute ist kein Laffing-Fall, bis Abends um sechs Uhr."

"Aber," sagte ich, indem ich mich für die Sache zu interessiren ansing, "aber ist der "Lassing» Fall" ein Fieber» Fall, der einen Tag aussetzt und immer Abends sich wieder einstellt?"

"Bas?" fragte der Lassingsall-Macher, "heute haben sie den "Lassing-Fall" da drinnen in Maria-Zell bestellt, sie haben herausgeschickt: punkt sechs Uhr soll "Lassing-Fall" sein, und wir dürsen ihn nicht früsher fallen lassen."

Unsere dummen Gefichter gingen in ein homerisches Gelächter über.

. Ein Wafferfall zum Aufziehen, ber bie Stunden repetirt, ein Wafferfall, ben man wie einen Schmarrn

auf Abends um sechs für so und so viel Personen bestellen kann! Das ist der berühmte

"Laffing=Fall"!!!

Der Wirth, welcher wohl einiges Mitleid mit uns haben mochte, meinte, wenn wir durchaus sehr wassers fallhungerig wären, so wollte er uns geschwind einen "fleinen Lassing-Fall" herausbacken lassen.

Da erfuhren wir denn, daß man auch eine "kleine Portion Laffing=Fall"

bekommen kann! Gewiß ein befonderer Fall bei einem Bafferfall.

Wir wußten nicht, was wir antworten sollten, wir sahen die Ssel, die umherstanden, mit fragenden Blicken an, allein nicht Siner unter ihnen schien unser Erstaunen zu begreifen!

Wir hielten großen Nath, — die Esel nicht mitgerechnet — follten wir bis sechs Uhr warten? Wie? wenn die in Maria-Zell gar nicht kommen und den "Laffing-Fall" über Nacht bei sich drin behalten? Und sollten wir eine

"fleine Portion Laffing=Fall"

effen? Das war' gemein! Eine kleine Portion!!

Nachdem wir an diesem Nütli getagt hatten, besschlossen wir, lieber keinen "Laffing Fall", als eine kleine Portion, und zogen ab, ohne auch nur einen Löffel "Laffing Fall"

genoffen zu haben.

Wir zogen mit langen Nasen ab; die Esel sahen uns mit melandholischen Blicken nach. Was sie sich wohl von uns gedacht haben mögen? Bielleicht gerade dasselbe, was

wir von ihnen dachten! Wer kann's wissen? Unser Kutscher, ein Schwärmer, der, wie die alte Frau in Raimund's "Berschwender", den Grundsatz hatte:

"Ja, das Gebirg wär' schon schön, wenn nur die Berg' nit wären!"

unser Kutscher meinte: "Ah, es is ja nix mit dem Lassing-Fall, i geh' schon sunszehn Jahr do eini, i hob' ihn no nit g'sehen, es is ja nix, als wenn sich so a bist Flüssigkeit oben sammelt, nachher lassen sie's obi rinnen!"

Also eine Art von Schnupsen, ein Bergschnupsen! Der liebe Wanderer, der in diese Gegend reist und den "Lassing-Fall" sehen will, wird also sehr wohl thun, sich mit den dortigen

"Laffingfall=Machern"

erst in Berührung zu setzen, es sind die Vormünder des "Lasssing-Falls", sie sperren ihn ein, wie ein jungfräuliches Mündel! Werden denn auch die Wassersälle, wie die Holzsälle, vermiethet? Ist eine Naturschönheit
auch ein Speculations-Artikel? Wenn Jemand in
Maria-Zell einen

"Laffing=Fall".

um fedes Uhr Abends speifen will, kann und darf man diesen "Laffing-Fall"

dann für alle Neisenden einsperren oder rein aus der Natur wegrasiren?

Wäre es nicht eine Pflicht für Reisende, diesen Unfug abzuschaffen?

Doch genug davon!

Nicht ohne einige Schabenfreude sah ich meine Reisegesellschaft nach einer Stunde Aufenthalt wieder zu Wagen steigen, und nach einigen Stunden erreichten wir Maria Zell, das wunderherrliche, himmlisch gelegene, anmuthsvolle Maria Zell.

Auf der Post, ich glaube bei Herrn Geraus, fanden wir alle Bequemtlichkeit, die man wünschen kann, und dieser Gasthof ließ uns alle Beschwerden der Reise und die nicht gegessen, kleine Portion Lassinge Tall" verschmerzen. Wir sanden freundliche Bedienung, schöne Zimmer, gute Betten, vortrefsliches Essen und — billige Rechnung! Was braucht der Mensch mehr, um glücklich zu sein?

Die weitern Fahrten vielleicht später, versprechen aber will ich nichts!

3.

Ich geh' auf's Land, oder: Wo wohnt herr Dommaher?

Man weiß, daß ein jeder Wiener ein Amphibium ift, halb lebt er auf dem Lande, halb in der Stadt.

"Stadt" und "Waffer" ist ganz einerlei, der einzige Unterschied ist solgender: "Waffer" ist naffes Waffer, "Stadt" hingegen ist trodenes Waffer. In jenem Wasser schwimmt man erst, so gut es gehen will, und geht dann zu Grunde; in diesem Wasser geht man erst zu Grunde und schwimmt dann so gut es gehen will! In jenem Wasser sind die Berzichlagenen am unglücklichsten; in diesem Wasser sind die

Berschlagensten oft am glücklichsten! Jenes Wasser wird im Winter stedend, stehend; dieses Wasser wird im Winter erst recht flüssig u. s. w., u. s. w. Usso im Sommer geht der Wiener vom trockenen Wasser auf's nasse Land!

Im Frühling! im Frühling!

Benn bie Lufte fanfter weben Und bie Brunnlein aufersteben, Und bie "Rräntelweiber" plappern, Und por Ralt' die Bahne flappern, Und bie "jungen Ganjel" blüben, Und bie "Monat-Rabi" glüben, Die "Gefellichaftswagen" fragen, Wenn auf bem Glacis bie Rinter machien; Wenn in Döbling's und in Meibling's Anen Alle Auserwählten find zu ichauen, Wenn ericheinen Frühlingsichriften, Wenn bie "Wien" und "Alfer" buften. Wenn bie Burftel in ben Brater reifen, Wenn bie "Linienzeiset" um fich freisen. Wenn auf bem iconen Rosenbuge! Uns umweh'n Millionen Belfenfligel, Wenn die Froide quaden, auch die "Gie-en", Wenn uns auf ben Rablenberg bie Ejelziehen --

dann, dann läßt's mich auch nicht mehr in der Stadt! Dann reißt's mich hinaus, und ich rufe sehnsüchtig:

Eilende Ejel, fliegende Gelsen, Wer mit euch wanderte auf Fluren und Felsen, Dort schirrt ein Zeisel seinen Schimmel au, Dieses esende Fahrzeug könnte mich retten.

Kurz, es läßt mich nicht mehr, ich muß auf's Land! Ich muß zwanzig Theaterstücke schreiben! Aber wohin? Hietzing? Das ist Wien mit Land ansgestrichen! Penzing? Zu viel Staub für einen Lebendigen und zu wenig Staub sür einen Todten! Hitteldors? Zu naß für einen Biertrinker und zu trocken für einen Genußstrinker. Nußdors? Das liegt mir jetzt schon zu nahe an Passau! Döbling? Da ist mir der Weg hin und her zu bestohnend, da wird zu viel aufgespritzt, wenn es regnet! Grinzing? Da kann man nicht allein sein —! Heiligensstadt? Wenn ich immer zwei Füße Vorspann hätte!

Allein, trotz dem Allem nuß ich auf's Land! Auf's Land! Das Erste, wornach ich bei meinem Suchen frage, ist: "Wächst tein Dommaner da?" Die Natur ist sehr schön, aber sie muß in einer schönen Gegend liegen, und die schönste Gegend ist: ein Dommaner! Nicht etwa blos seines guten Essens wegen, o nein, sondern wegen seines besonders guten Essens wegen!

Der Mensch weiß gar nicht, wie wohl es thut, wenn man sich so ten gauzen, tieben Tag mit ter Natur herumsgeplagt hat, und mit tieser oder jener schönen Gegend seine liebe Noth gehabt hat, wie tann ein Dommayer schmeckt! Ein Berg ist doch gewiß eine schöne Sache, ein Thal ist auch nicht zu verachten, eine weite Anssicht ist allerdings ein romantisch Ding und blühende Bänne sind immerhin ein schöner Anblick, allein nach allem Dem sehnt sich doch ein gewisses Etwas im Menschen, eine tiesere, von der Natur nicht ausgesüllte Schnsucht in uns nach einem Dommayer!

Ich bin gewiß fein Schwärmer, wenn ich auch ein Poet bin, aber gewiß ist's, baß ein Dommaner'iches Diner

Seiten hat, von denen es sich angenehmer darstellt, als eine Lustpartie in der Mittagshitze nach dem Dernbacher Kogel, mit dem Nock auf der Schulter und Schweiß und Staub in allen Poren!

Empfindsame Leser werden hier heimlich lächeln, das ist möglich; hier lächeln sie heimlich, allein dort, bei Dommaner, dort würden sie nicht heimlich lächeln, son- vern öffentlich effen!

Mfo: "wächst kein Dommaher da?" ist die erste Examinationsfrage bei meinen Entdeckungsreisen um eine Landwohnung.. Ich habe aber indessen folgende Anstalten und Borsichts-Verfügungen zu meinen Landausenthalte gemacht.

Erstens habe ich brei eiserne Defen hinausgejchickt; zweitens habe ich vier Klafter Holz im Hof auftlaftern lassen; brittens habe ich einen eleganten Sommerjchitten zurecht bestellt; viertens habe ich meinen Pelz,
meine Fußsocken und flanellene Unterbettbecken hinausgesendet; fünstens hab' ich alle Fenster und Thuren mit
Doppelsenstern und Doppelthuren versehen lassen.

Kurz, ich habe alle möglichen Vorsichtsmaßregeln getroffen, um während meines Sommeraufenthaltes einen strengen Winter ertragen zu können.

Ja, ich habe die Vorsicht und zugleich die Liebe für das Landleben so weit getrieben, daß ich mir einen verläßelichen Fiaker bestellt habe, der, wenn einmal ein schöner Lande und Sommer-Tag sein sollte, hinauskomme, um mich abzuholen und in die Stadt zu bringen.

### Wolkenkönigs Brantring.

Es steht ein Lustpalast in hoher Zone, Bon blaner Himmelswölbung überbacht; Dort sitt auf seinem buntgewirtten Throne Der Wolfenkönig in seiner vollen Pracht. Es sunkelt erbenwärts aus seiner Krone, Wie Sternenbilder sunkeln aus ber Nacht, Karsunkel, Jaspis, Demant und Anbine Sind ausgespannt zu seinem Balbachine.

Gebant find des Palaftes weite Hallen Uns flarem Aether, den fein Bith durchmißt, Die Säulen sind gemeißelt aus Korallen, Die Giebel find Smaragd und Amethyft; Die hohen Fenster sind aus Lichtkrystallen, In welchen Fener sich mit Wasser tüßt, Die Estrich' sind bedeckt in allen Ränmen Mit Teppicken aus Wolfenvurpurjänten.

Sein ganzes Woltenheer emporzurusen,
Schict Wolfentonig von ber Aetbersspite'
Des Reiches Boten ans, auf Aetherstusen,
Bom Wolfenthron herab zum Erbensit.
Die Boten, leichtbeschwingt, mit Flammenhusen,
Sie heißen: Zephyr, Woshwint, Sturm und Blitz:
Sie eilen nieder mit ben zarten Schwingen,
Der Erbe ihre Bezichaft schnell zu bringen.

Der Zephyr flüsiert's ju ben Bistenräumen, Zum Than, bem Biefen-Morgenjuwelier, Der Westwind jäusett's zu ben Wälderbäumen, Dem Nebel in bem senchten Erbrevier. Der Sturmwind bröhnt es zu ben Meeresschäumen, Der Blitz, er schreibt es auf sein Gluthpanier: "Ihr Wälber, Nebel, Seen, Teiche, Meere, Dem Wolfenkönig schieft die Wolfenheere.

"Denn heure will er königlich begriffen Die Erbe, seine früblingsjunge Braut, Die reizumflossen liegt zu seinen Füßen, Die glübend, liebedurstend nach ihm schant; Sie soll ihn seh'n vom Haupt bis zu den Füßen, In Majestät, vom Glanze überbaut, Auf daß von seiner Königsmacht geblender, In Busen ihm sei zugewendet."

Da ringt sich bas Bölkchen Der wingigen Wölfchen. Wie Elfe und Splphe Mus Robr und aus Schilfe. Mus Reld und aus Dolbe Wie fleine Robolbe. Mus Erbriti' und Spalten In allen Geftalten Gie bunt fich entfalten. Es ichlüpfen aus Bergen Gleich Gnomen und Zwergen. Bei Monbenlichtscheinen Die Willis, Die fleinen. In weifen Bewändchen. Und ichlingen bie Sändchen. Beipenftern aleich leife. Durch nebliche Rreife Bur luftigen Reife. Dann machfen fie bober, Umfaffen fich näber.

Und huschen gang bleiche Durch Buich und Gefträuche. Da fieht man fie hocken Um Strauch, wie am Roden. Sie fpinnen die Rlocken Ru wolligen Loden; Dann werden es Schleier. Dann werben es Spiken. Umichleiern der Bäume Bipfel und Spiten, Dann machsen sie mächtig, Erheben fich prächtig Bon Balbern und Blättern. Gefüllet mit Wettern. Den Berg zu erklettern! -Bald fteh'n die Genoffen, Der Erbe entiproffen, 3m Luftelement; Und feindlich getrennt, Ihr Angesicht brennt, Gie jagen entschlossen Mit Flammengeschoffen, Beladen mit Schloffen. Rum Rampfe behend. Erft ichwül und dumpf ichweigend Die Stirne fich zeigend, Dann hebt fich ein Säufeln, Die Lufte fich frauseln, Das Flüstern wird Rauschen wie Zeichen vom Thurme, Es jagen Orkane die Wolken zum Sturme, Sie ftoken gujammen in flirrenden Maffen. Sie luften die Belme, ins Aug' fich zu faffen, Es raffeln zusammen die schwarzen Rüraffen. Sie faffen fich an auf ber bampfenden Saide. Sie giehen den Blit aus jer wolfigen Scheide.

Und hauen in Stilden, mit jeanmender Schneibe, Bom Busen sich wüthend bas Panzergeschmeibe, Und bohren in's Herz sich die bligenden Wassen.
Aus Wunden der Wolken, die weithin auftlassen, Strömt schwarzes Blut herab auf Flur und haibe! Die bligenden Pseile tressen nicht minder Die Erd', ihre Mutter! — Entartete Kinder! Gleich Wesen, die stammen aus schlichten Regionen, Wenn Glück sie getragen zu höheren Zonen, Mit Strömen von Stolz und hochmüthigen Flammen Den Boden verberben, dem sie entstammen!—

Und wie bie Wotten abseits fliegen, Sieht Bolfentonig burch ben Bolfenrif Mit trüb verftorten Trauergugen. Den Blid umflort bon Diifternif. Die Erbenbraut erichrochen liegen. Das Angeficht bebedt mit Kummernift! Unftatt zu fein geblendet, unterthänig, Spricht alfo fie gum Wolfenfonig: "Wer ba will in Lieb' und Minnen Frauenbergen fich gewinnen. Der muß trachten, ber muß finnen, Der muß bichten, ber muß fpinnen Weiche, feine, garte Fabchen Bon bem fleinen Spinnerabchen In bem tiefen Bergen brinnen. Dafi bie Frauen, baf bie Mabden. Diefe Lebenszauberinnen. Ihrem Werben nicht entrinnen : Müffen, Demuth in ben Bliden. Sanftes Wort zu ihnen ichiden Und mit Red' aus Seibe fie beftriden ! Di. G. Capbir's Chriften, VII. Rt.

Richt bem Blit, nicht Donnerichlägen. Die im Sturme fahren nieber. Springt aus ihrem Rnospenmieber Liebesrofe je entgegen. Doch bem Zephur, ber erft leife, Bang nach alter Ritterweise, Immer enger giebt bie Rreife Um bas fleine Det ber Rofen, Der mit Flüfterwort und Schmeicheltofen Bettelt um ibr Bergalmofen, Diefem garten Liebeswörtchen Schliefit Die Anospe auf ihr Pförtchen, Und bem Schmeichler gang jum Gigenthume Wird bas rothe Berg ber Blume! Nicht mit Born und Furcht und Schreden Rann man Franenberg erweden; Frauenberg zu fich zu lenken, Dug, fich Berg in Berg verfenten, Frauenberg, feit Menschgebenten, Franenberg will fich verfchenten!"

Der Wolfentönig hört im tiesen Schweigen, Was seine Braut, die Erde, zagend spricht, Sein Haupt sieht man lächelnd ihr sich neigen Und Milbe strahlt aus seinem Angesicht.
Er spricht: Ich werde dir den "Brautring" zeigen, Den "Brautring", den nicht Zeit noch Unglück bricht: Und bieser "Brautring" soll die Bürgschaft geben, Daß uns re Liebe ewig jung wird leben.

Und mit bem Goldfinger auf ben blauen Wogen Des himmels zeichnet er ben großen Ring, Der von ber Erb' zum himmelszelt gezogen, Auf wolfenbuntlem hintergrunde hing. M6 golbener "Brautring" straftt ein Regenbogen, Der Erd' und Himmel als ein Paar umfing, Ms sieben Zengen, daß ber Bund geschlossen, Sind sieben Farben in ben Ring gegossen.

Erft ichwarz, als hintergrund vom Erdenleben, Drange, gemischt aus Licht und dunklem Grund, Dann roth als Glück aus Nacht sich zu erheben, Dann blan als Trene bis zur letten Stund', Und violett als Prieskerfteib sell geben Den frommen Kirchensegen diesem Bund, Das Gelb als Wink bes Welkens und Bergehens, Und grün als Hossinung des Wiederschens.

Und als die Erbe sah den Ring sich masen, Da glaubt sie an des Wossenkönigs Schwur! D'rum wenn der Himmel seine Zornesstrahlen Ausgießt zur Strase auf die Erdenssur, Schau' man hinauf zu diesen sieben Strahlen, Der Himmel stellt sie aus zur Bürgschaft nur, Zur Bürgschaft, daß alljährlich seine Erde Im Frühling "Brant", im Herbste "Mutter" werde!— Cang, Wein und Gelag find des Cenfels Feiertag. Fasten-Devile.

Und so wird denn manches Test, das man den Engeln veranstaltet, ein Feiertag des Teufels!

"Man soll den Teusel nicht an die Wand malen," Tanz, Wein und Gelag aber sind geschäftige Maler, die den Teusel an jede Wand hinmalen, an die Zimmerwand, an die Saalwand, an die Gehirnwand! Der Teusel ist nicht stolz, nicht hochmüthig, er kommt sogleich, wenn man ihn einladet; es braucht nicht vierzehn Tage früher zu sein, er braucht seine Einladungskarte mit Goldschnitt; er kommt, wenn man ihn auch dann erst rust, wenn man sich zu Tische setzt, er kommt in die Schenne so gut und so gern, wie in den Prachtsaal und in das Bondoir!

Wo Jemand den Fuß erhebt zum Tanz, hebt der Teufel den Bochfuß mit auf; wo Jemand den Becher füllt, schnalzt der Teufel mit der Zunge daneben! Ein Tanz in Shren, ein Trunk in Shren kann Niemand wehren; allein die Gränze von Shren zu Unehren ist schmal, kaum zu erkennen, sie besteht nicht in breiten Flüssen und Gebirgsketten, es steht kein Gränzstein auf ihr mit großen Lapidarbuchstaben! Die Gränze ist leicht übertanzt, leicht übertrunken, und drüben steht der Teufel als rother Gränzsäger!

Tangen, tangen, v ja! Tange Du zu, Du fröhliche Unschuld, tange, Du heitere Jugend, tange, Du guchtiges Mägdlein, wir find feine Grämler und Muder, die ein unidulvia Vergnügen mißgönnen; tanget, aber raset nicht; tanget, um die Beit, aber nicht, um die Befundheit gu vertreiben! Tangt, wenn die Beige aufspielt und die Lichter brennen, aber tanzt nicht schon acht Tage voraus, am Rähtisch, am Herd, am Schreibtisch, tanzt nicht schon acht Tage früher im Schlaf und Wachen, und lagt nicht alles Andere geben, wie's geht! Tangt, benn nicht ein heiterer Tang ist des Teufels Westtag, sondern was an dem Tang hängt, was mit dem Tang fommt, was nach dem Tang folgt, das find Des Teufels Antheile! Die Gitelfeit, Die mit dem Tan; fommt, die Butssucht, die an dem Tang hängt, die Befallsucht, die bei dem Tanz steht, die Sinnlichkeit, die durch ben Tang erwacht, die Zerstörung, die nach dem Tang daherwackelt, das sind die Glocken, mit denen der Teufel feine Festtage einläutet!

Tanzen ist recht, unsere ehrbaren Bäter und Mütter haben auch getanzt; man hat im Tempel des Herrn getanzt, vor der Bundeslade ist auch getanzt worden; tanzen ist recht, aber sich dem Tanze verschreiben mit Leib und Seele, mit Gesundheit und Herzblut ist Tenselsssest! Sich dem Tanz in die Arme wersen wie eine Mänade, wie eine Bacchantin; tanzen, daß der Odem vergeht, daß die Sinne schwindeln, daß die Glieder beben, daß die Herzen pochen, daß die Augen rollen, daß die Haare sliegen, daß die Schweißtropsen strömen; tanzen, tanzen, daß man aussieht, wie eine zerschlagene

Pappel im Sturm und Wolfenbruch; tanzen, daß man glüht wie eine Wilde, feucht wie eine Gehetzte, aussieht wie eine Furie, wenn sie vom Besenritt kommt, so tanzen ist des Teusels Festrag, bei solchem Tanz steht der Teusel vor Euch, die Häßlichkeit neben Euch und der Tod hinter Euch!

Man hat früher auch getanzt und Tänzer gehabt, und der Tänger ift gefommen, fein sittsamlich, und hat das Mägdlein fein artig zum Tanze aufgezogen, und die Jungfran hat chrfam zugefagt, und er hat fie in die Reihen geführt, und nach dem Tanze wurde bas Mägdlein zur Mutter zurückgeführt, und der Tänger verneigte fid tief und bescheiben und ging seiner Wege. Das ist nichts für ben Teufel gewesen! Aber jett, da führt ber Teufel Buch über seine Tänger mit Soll und Saben, und jedes Mägdlein ift eine Buchhalterin, und leider steht nur das "Debet" in diesem Buche, sie haben die Seele schon verschrieben zum Galopp, zum Redovak, zur Polfa! Der Tänzer fommt nicht artig und sittiglich, das Mäddjen von den Eltern zu erbitten, er fommt, die ihm verschriebene Seele zu holen, er hat ja ben Pact ichriftlich, er ift nicht artig, nicht höflich, er schleppt bas Mädchen zum Tang! Zum Tang? Nein, nicht zum Tang, zum Begenwirbel, zum Satansfreisel! Er reift sie bin und ber, er wirft sie, er drillt sie, er schleutert sie, er dreht sie rechts und links, er schiebt sie wie einen Schiebkarren vor, er schiebt sie wie einen Strohfack zurud, fie ift ein Ball, eine Schleuderpuppe in seiner Hand, er zerrt sie, er drückt sie, er legt sein Haupt auf ihre Schultern, er schnaubt ihr ins Gesicht, er sährt mit ihrer Hand hinüber, herüber, — das ist des Teusels Festsigur! Und nach dem Tanze wird das Mädschen nicht der Mutter übergeben, nein, man macht die Promenade mit dem Tänzer, da geht der Teusel mit auf die Promenade! Man geht aus Busset und nimmt Gestrornes oder Punsch, da schnalzt der Teusel mit der Zunge, und der Tod sagt: "Morgen gibt's zu thun!"

Tanzen ist recht, wir Alle haben getanzt, ja die Propheten haben auch getanzt, aber mit Maß, mit Besinnung! Tanzt eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden, aber tanzt nicht von neun Uhr bis sechs Uhr Morgens, macht's dem Tod nicht gar zu leicht! Tanzt, aber arbeitet nicht im Tanze! Schwaches Geschlecht mit zarten Nerven, mit hinfälligen Krästen, wie kommt's, daß Du gerade im Tanze arbeiten kannst, was einen Schnitter und Tagelöhner ermüden und ermatten würde?! Das kommt daher, weil der Teusel hilft, weil der böse Feind die Füße Dir heben hilft!

Ad, ich höre sie, die holden Mädchen, wenn sie dieses lesen, so rusen sie Weh und Zeter über mich, und rusen wohl: "Der garstige Mann! Der Bau= wau! Der böse Feind der unschuldigen Freu= den u. s. "Ich muß mir das gesallen lassen, Ihr lieben, holden Mädchen; allein es ist nicht an dem, ich weiß, daß das Essen das Leben erhält, und nicht blos Essen, sondern auch Frende, geselliges Vergnügen,

Tanz u. s. w. zum Leben gehört; aber eben so wenig als "essen" verschlingen, fressen, Böllerei heißt, eben so wenig als "trinken" schlemmen, sausen, sich voll trinken heißt, eben so wenig heißt "tanzen" rasen, toben, mit den eigenen Jüßen die ganze Gesundheit zerstampsen, dem ossenen Grabe mit Musik zugaloppiren, in einem Uthemzug außer Athem sein, der Gesundheit beide Beine unterstellen und mit Trompeten und Pauken ganze Nächte hindurch dem bösen Sinnengotte und seinem gleisßenden Gesolge Herz, Brust und alle sünf Pforten der Sinne aufreißen!

Seht, 3hr holden Mädchen, so meint es der "garftige Mann", der "Banwan", und fragt nur Eure Bäter, wenn sie wirklich Männer sind, fragt nur Eure Mütter, wenn sie würdige Franen sind, ja, fragt nur Eure Freier, wenn sie wirklich auf Treiersfüßen gehen, und nicht blos auf Freiersfüßen tanzen, und sie werden Euch bestätigen, was der "Banwan" sagt: "Tanz und Gelag ist des Teufels Feiertag!"

### Inhalt

### des ficbenten Bandes.

|                                                        | Sense |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Die innern Meuschen, oder: Der öffentliche Gerichtshof |       |
| im Menschen                                            | 1     |
| Der Brautschleier                                      | 11    |
| Cheheiligkeit                                          | 17    |
| Der schönste Edelstein                                 | 21    |
| Franenwürde                                            | 25    |
| Der Liebe und des Ruhmes Kranz                         | 27    |
| Scherz und Eruft über Leben und Kunft                  | 35    |
| Schmollen und Brummen                                  | 40    |
| Abend Bission                                          | 43    |
| Die stille Woche                                       | 49    |
| Lebente Bilder aus meiner Selbst-Biographie            | 52    |
| Friedhofstind                                          | 59    |
| Barum gibt es fein Narrenhaus für verrückte Bedanken,  |       |
| fein Invalidenhaus für alte Gedanken, fein Bucht-      |       |
| haus für gestohlene Gebanten, fein Thierspital für     |       |
| follerische Gedanken, keinen Actienverein auf unge-    |       |
| borne Gedanken? u. s. w., u. s. w                      | 65    |
| Die Schöpfung des Traumes                              | 82    |
| Unter-Döblinger Rovellen:                              |       |
| 1. Jebe Sache hat zwei Seiten, ober: Man foll mit      |       |
| allen Frauenzimmern artig sein                         | 91    |
| 2. Der Mensch benkt, ber Gjel lenkt                    | 100   |
| Das Lied vom Menschenleben                             | 120   |
| Physiognomische Schönheit ber Frauen                   | 136   |
|                                                        |       |

|                                                            | Settle |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Thränenlied                                                | 139    |
| Abhandlung über bie epidemische Berbreitung bes Wițes      |        |
| und des Humors, oder: "Wenn die ganze Welt                 |        |
| wițig ist, wovon soll ich leben?"                          | 141    |
| Wilbe Meeres = Rosen                                       | 160    |
| Ich als Beobachter (Babner Novellette)                     | 163    |
| Das Lieblein von der Rose                                  | 172    |
| Babemantel-Gebanken in verschiedenen Barmegraben. Ueber    |        |
| den Ginfluß bes Babelebens auf die Cultur ber              |        |
| Menschen, bas beißt auf die Hauteultur                     | 177    |
| Der Auswanderer                                            | 191    |
| Konditorci des Jokus:                                      |        |
| 1. Deffentlicher Berkauf kritischer Phrasen                | 201    |
| 2. Kritische Analekten                                     | 204    |
| Der Priefter und ber Graf                                  | 211    |
| Clephanten-Apborismen, ober: Prattifch-theoretifche Runft, |        |
| in brei Stunden ein Elephant zu werden                     | 215    |
| Die alten Zeiger                                           | 238    |
| Freipassirende humoristische Lamm - Gedanken und Schaf-    |        |
| Aphorismen, in biätetischen Portionen:                     |        |
| 1. Sprachkenntniß und Menschenkenntniß                     | 247    |
| 2. Dichter = Natur und Natur = Dichter                     | 250    |
| Blumentod                                                  | 251    |
| Ronditorei bes Jotus:                                      |        |
| 1. Der Schneeberg = Fresser                                | 261    |
| 2. Der Laifingfall, ober: Die kleine Portion Romantik.     | 266    |
| 3. Ich geh' auf's Land, ober: Wo wohnt Herr Dom-           |        |
| maper?                                                     | 282    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                      | 286    |
| Wolfenfönigs Brautring                                     | 292    |
| Tanz, Bein und Gelag find bes Teufels Feiertag             | 292    |





M. Saphir's Schriften.



# M. Saphir's Schriften.

Achter Band.

Brünn, Wien & Leipzig. Derlag von Karafiat & Bohn in Brünn. Drud von fr. Karafiat in Brünn.



## Ernster und heiterer Conversations faaf.

Große, gewaltige Wohlthätigkeits-Akademie und Vorlesung von Menschen und Chieren in der Arche Hoa, zum Besten der ersten großen Heberschwemmung.

humoristische Vorlefung.

8 ist nichts als billig, meine freunrlichen Hörer und Hörerinnen, daß die Dichter zum Besten der Ueberschwennung, an der Sündsluth, schuldig sind; denn der Heberschwennung, an der Sündsluth, schuldig sind; denn der Hinnnel, so heißt es, brachte die Sündsluth über die Menschen, weil er sah, daß ihr "Dichten schlecht war von Jugend auß!"

Es war eine homvopathische Eur, Wasser wieder mit Wasser behandelt!

Da die schlechten Dichter an Ueberschwennnungen schuldig sind, so werden Sie sich nicht wundern, daß jetzt ganz Deutschland überschwennut wird! Daß wir hier in Wien verschont geblieben sind, darauf, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, sollten sich die Dichter nichts zu Gute thun; denn der Himmel hält bei selchen Gelegensheiten alle Wiener für vortresssliche Schriststeller, da er nichts von ihnen sieht, als gute Werke!

Aber auch für die Hungrigen, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, es ist natürlich, daß die Dichter Etwas thun müssen; denn ein deutscher Dichter leidet nur deshalb keinen Hunger, weil ihm der Appetit vergeht. Besonders müssen sathrische Schriftsteller für die Hungrigen Mitleid empfinden; denn sie wissen am besten, was das heißt: nichts zu beißen zu haben!

Die Sympathie für die Hungerleidenden ift aus einer Ursache geringer: weil die reichen Leute es für ein Glück halten, wenn sie einmal Hunger haben! Die reichen Menschen gehen blos deshalb spazieren, um Hunger zu bekommen, sie halten den Hunger für eine Gabe Gottes!

Aber nicht nur der Magen hat Hunger, alles Andere am Menschen hat auch seinen Hunger; der Hunger der Angen heißt Schaulust, der Hunger der Ohren heißt Neugierde, der Hunger der Nase heißt Nassenweissheit, der Hunger der Seele heißt Hoffnung, der Hunger des Heißt Serzens heißt Liebe, der Hunger der Liebe heißt Sehnsucht, der Hunger des Gestes heißt Einsbildungskraft, und der Hunger der sünf Finger heißt Gerechtigkeit, das ist der sogenannte "Heißt mas ger", welcher sich dadurch auszeichnet, daß man seine Forderungen gar nicht bestiedigen kann.

Die erste große Ueberschwemmung, meine freundslichen Hörer und Hörerinnen, siel auch in die Fasten, denn sie fand statt, als das "Ende alles Fleisches" heransgesommen war!

Hundertzwanzig Jahre früher wurde die Sündfluth verkündigt, und Noa hatte also vollkommen Zeit, seine Borsichtsmaßregeln zu ergreisen; jetzt ist dazu freilich das menschliche Leben zu kurz! Bis man jetzt die Vorsichtsmaßregeln ergreist, hat in der Regel die Vorsicht das Maß schon vollgeschenkt!

Sa, das menschtiche Leben ist für alle unsere Anstalten und Maßregeln zu kurz! Was kann man in siebzig Jahren zu Stande bringen? Bis man dreimal mit sich zu Nathe geht, dreimal mit Andern zu Nathe sitzt, bis der Beschluß endlich im Nathe steht, und dann durch alle Näthe läust, indessen hat der Nathschluß des Herrn den Menschen schon selber geholsen.

Methusalem, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, das wäre für unsere Zeiten ein Mensch gewesen, der hat neunhundertneusundsechzig Jahre gelebt!

Bu vierzig Jahren, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, wird der Mensch gescheidt, von dem Augenblicke an taugt er schon zu keiner Bedienstung mehr; die anderen dreißig Jahre, die der Mensch gescheidt ist, ist er ein solcher Narr, sich darüber zu grämen, daß er nicht früher gescheidt geworden ist! Und er sollte froh sein, daß er erst zu vierzig Jahren gescheidt wird; denn würde der Mensch zu zwanzig Jahren gescheidt, so würde er zu fünszig Jahren sterben, denn länger als dreißig Jahre hält's sein gescheidter Mensch auf der Welt auß!

Wiffen Sie aber, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, wodurch Methufalem ein Alter von neunhundert

neunundsechzig Jahren erreicht hat? Ich weiß das probate Mittel, wodurch er das erreicht hat, und will es Ihnen, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, aus befonderer Berehrung mittheilen: Methusalem wurde deshalb so alt, weil er erst zu hundertsechsundachtzig Jahren geheirathet hat! Wer diese Diät besolgt, dem verbürge ich ein eben so hohes Alter!

Es ist sonderbar, wir finden blos, wie alt Herr Methusalem wurde; wie alt aber die Frau von Methusalem wurde, davon wissen wir nichts! Ich schließe übershaupt aus dem Alter der damaligen Männer, daß die Frauen sein hohes Alter erreicht haben müssen!

Alle Geschöpse, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, hat der Hinnel ganz allein hervorgebracht, nur bei dem Menschen zog er alle Engel zu Nathe und sagte: "Wir wollen einen Menschen schaften." Blos deshalb, damit sie nachher, als der Mensch nicht gerathen war, die Schuld Einer auf den Andern schieben könnten.

Sie schusen den Menschen aus Erde, nicht aus dem Himmel, daß seine Plane nicht den ganzen Erdball umsassen sollen; nicht aus der Lust, damit nicht Donner und Blitz seine Brust zerreiße; nicht aus Feuer, damit er nicht glühende Kohlen sammle auss Haupt des Nächsten; nicht aus dem Basser, damit sein glattes Angesicht nicht bedecke die Ungehener und Schensale in der Tiese des Herzens, sondern aus der Erde, damit er sei wohlthätig wie die Erde, die ihre reichen Adern ergießt im Stillen und Berborgenen; damit er sei dankbar wie die Erde, die sir

ein Körnchen, das man ihr schenkt, zehnfachen Dank wiedergibt; damit er sei verzeihungsvoll wie die Erde, die felbst Denjenigen, Der ihre Bruft durchbohrt, belohnt mit dem Brunnen der Gnade! Damit er sei treu wie die Erbe, Die, wenn sie ihr Geliebter, Der Tag, verläft, Den Witwenschleier über bas Antlitz zieht, ben Blumen Die Lippen verschließt, und wenn der Tag wiederkehrt, ihn empfängt mit den frischen Thauthränen, die des Nachts sie geweint! Und als der Mensch fertig war, nahmen die Engel zu feinen Augen ein Stückhen himmel mit feinem Licht, zu seinen Ohren ein Bischen Luft mit ihrem Schall, und zu feinen Lippen einen Bauch Des Feuers mit seiner Flamme, und das Herz beseuchteten sie mit einem Tropfen aus der Tiefe des Meeres, und darum ist im menschlichen Bergen wundersame Ebbe und Fluth, deshalb gibt das Herz sodann den Tropfen als Thräne wieder zurück dem himmel des Auges!

Und als der Mensch sertig war, war er König! Herrscher über alle kleinen und großen Thiere!

Der erste Mensch war der König der Schöpfung! Gehorsamer Diener! Damals hatte der Mensch noch keine Frau, da ist's keine Kunst, ein König zu sein! Mein er bekam bald Langeweile, selbst die kleinen und großen Thiere um ihn her langweilten ihn, und er verfiel in einen tiesen Schlaf!

Es war kein gesunder Schlaf! Als Garçon legte er sich nieder und als Chemann stand er auf! Daher kommt das Sprichwort: "Die Nacht ist keines Menschen Freund!"

Die Nippe, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, dient beim Menschen hauptsächlich zum Schutz der Lunge, und darum ist bei den Frauen, deren erste ganz aus der Nippe gemacht wurde, die Lunge der gestundeste Theil.

Wenn das Weib nicht gewesen wäre, meine freundslichen Hörer und Hörerinnen, wären wir Alle zwar noch im Paradiese, aber blos als Vieh! Der Himmel hat blos den ersten Mann erschaffen, die Fran hat aus dem ersten Mann den ersten Men schen gemacht! Der Mann ginge noch heute um den Baum der Erkenutniß herum, wie um den heißen Brei; ohne Fran hätte der Mann nie ersahren, was der Unterschied ist zwischen Gut und Uebel, das heißt, zwischen sedig und verheirathet! Ohne Fran wären wir Alle noch im lieben Stande der Natur, das ist der Stand der Dunumheit ohne Unterschied des Standes!

Udam und Eva, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, waren die ersten Mitglieder des Schutzvereines, sie kleideten sich nur in inkändische Fabrikate!

Man nuß zugeben, daß bei dem damaligen Mangel an inländischen Fabriken dieses Unternehmen nichts Ans deres war, als reiner — nackter Patriotismus!

Das schöne Geschlecht war aber auch mit Schuld an der ersten Ueberschwennung, denn "die Söhne der Riesen und Großen," heißt es, "sahen die Töchter der Menschen, daß sie schön sind," und davon kam das Unheil; ja, die Großen lieben das Schön — darin sind sie ja eben groß. Also, weil die Menschentöchter schön und die Dichter

schlecht waren, kam die erste große Ueberschwemmung! Die schönen Böhminnen sind also selbst an dieser Ueberschwemmung Schuld.

Bei der ersten großen Ueberschwennung rettete sich nur Noa in einem Gebäude, das der Himmel ihn bauen hieß. Bon diesem Gebäude könnten alle unsere Hausherren lernen, wie man eigentlich bauen soll; denn da wurde ansgegeben: ein großes Fenster, die Thüre in der Mitte, mit Kammern und drei Böden. Ieht bauen unsere Hausherren lauter Fenster, die Thüren nicht in der Mitte, keine Kammer und ja keinen Boden!

Man sagt, unsere Häuser sind nicht auf Solidität gebaut; da thut man ihnen Unrecht, die neuen Häuser sind nur für solide Leute gebaut, denn sie haben nur lauter Fenster und Thüren und gar keine Wand, und in einem Hause, wo keine Wand ist, kann man gar nichts anstellen!

Die Hausherren bauen alle nur auf den Zins; da haben sie Recht, daß sie das während des Bauens thun; denn wenn die Leute einmal d'rin wohnen, können sie auf den Zins nicht mehr bauen!

Noa nahm in die Arche von jeder Gattung ein Paar; ein "Männlein" und ein "Fräulein", kein Ehepaar, damit sie während der Zeit keine Langeweile haben sollten. Dann kam die Ueberschwenmung und richtete große Bersheerung an!

Da beschlossen die Menschen und die Thiere, in der Arche ein großes Concert zum Besten der Berunsglückten zu veranstalten!

Sie, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, werden vielleicht nicht wissen, was das ist, ein

"Wohlthätigkeits = Concert",

denn es ift eine gar große Seltenheit. Ein Wohlthätigkeits-Concert ist gewöhnlich ein Concert, bei dem der Unternehmer sich denkt: "Bei diesem Unglücke kann ich mir wohlthun; da hab' ich eine schlechte Dichtung, eine schlechte Composition, ein schlechtes Werk, auf eine andere Weise kann ich's nicht ins Publikum bringen, jest ist das Publikum an Unglück gewöhnt, soll es das auch noch genießen! Ich werde nächstens eine Ukademie veranstalten zum Besten des Publikums, welches durch Zum-Besten-Ukademien zum Besten gehalten wird."

Also in der Arche versammelte sich auch ein Kreis von Künstlern und Dilettanten, um eine große Akademie zu veranstalten. Noa arrangirte das Concert, und zwar ohne alle Nebenzwecke; Noa brauchte nichts, denn Noa hatte drei Schwiegertöchter; wer aber drei Schwiegertöchter bei sich wohnen hat, der hat gewiß genug! Das Lokal der Arche Noa war gerade wie unser Musikvereinssaal von Innen und von Außen voll Pech, und die Stöcke auch zum Hinaufklettern eingerichtet. Da die Arche nicht groß war und die Großmuth nicht zu weit gehen konnte, so wurden der Großmuth keine Schranken gesetzt. Von der Großmuth sollte der Mensch sernen, daß alle Schranken überschissischen, hält er sich von selbst in den Schranken!

Die "Klapperschlange" schrieb eine eigene Ouverture zu der romantischen Oper: "Klappern gehört zum Handwerk"; sie war im italienischen Style gehalten, denn die Mehrzahl des Publikums in der Arche konnte die deutsche Musik nicht leiden!

Darauf kam das "Pferd", das deklamirte nicht, fang nicht, tanzte nicht, las nicht vor, sondern sagte: "Ich bin ein Noß, ich thue gar nichts, ich brauche keinen Geist, zu mir braucht man keinen Geist, ich zieh"!" Das ist die Pferdekrast! Das Pferd ist einen Tag früher als der Mensch erschaffen worden; denn wenn der Mensch einen Tag früher als das Pferd erschaffen worden märe, er hätte den einen Tag ohne Pserd gar nicht leben können!

Die Natur, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, forgt für Alles voraus, deshalb hat sie in unserer Prater-Allee nichts wachsen lassen, als Roßkastanien!

Das Noß muß da die Pfote hergeben, um die Kastanien aus dem Teuer zu holen; zu Pferd die Cour machen, das ist eine wahre Roßcur!

In unserem Prater, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, gibt es eine Fahr-Allee, eine Neit-Allee und eine Geh-Allee. Die Frau fährt, der Mann geht, der Anbeter reitet; denn die Frau denkt: wenn ich meinen Mann gehen lasse und meinen Adorateur aufsitzen lasse, dann fahr' ich am besten!

Es ist sonderbar, Apollo macht gar kein Glück, es kümmert sich Niemand um ihn, und er ist ja auch ein englischer Reiter, der Begasus ist ja auch ein Reitpferd! Allein der Pegasus taugt nicht zur englischen Reiterei, denn der Pegasus ist nie zügellos!

Nun kam Nr. 3: eine Gesangspièce von einer "Nachtigall"; es war ein Stück, das man jetzt noch von vielen Sängerinnen hört, nämlich Bariationen über das Thema: »mi manca la voce«. Sie sang so ausgezeich= net, daß man die Worte zwar nicht verstand, aber doch begriff. Sie werden sich wundern, daß die Sängerin ein italienisches Gesangsstück vortrug, da in der Arche doch ein deutsches Publikum war; denn daß es Deutsche waren, ist schon daraus ersichtlich, daß der Himmel erst zu allerletzt an sie gedacht hat! Wer liebt aber mehr italienische Musik, als ein deutsches Publikum?

Das deutsche Bolk, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ist ein urweltliches Bolk, ein Urvolk; zum Beweis, daß es ein Urvolk ist, weiß es niemals, wieviel es geschlagen hat!

Nr. 4 spielte der Bogel "Strauß" einen Walzer, und da Alles paarweise da war, so blieb keine Tänzerin sitzen! Es war aber "Strauß Bater"; denn dazumal war man noch so in der Bildung zurück, daß der Sohn tanzen mußte, wie der Bater geigte!

Bei dieser Gelegenheit spielte der "Strauß" zum ersten Male den Balzer:

#### "Die Schwimmer".

Man weiß wirklich von unseren Tänzern gar nicht recht, ob sie tanzen oder schwimmen; denn manche

tanzen so lange, bis sie zu Grunde gehen, und gar viele tanzen an ihrem Stricke!

Nr. 5 kam der "Elephant", der bekanntlich ein starkes Gedächtniß hat, und las über Mnemotechnik, oder die Kunst, nichts zu vergessen. "Die Kunst der Mnemotechnik," so sprach der Elephant, "besteht in der Kunst, dassenige zu behalten, was man einmal begriffen hat." Dazu, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, haben alle Menschen Talent: Alles zu behalten, was sie einmal begriffen haben! Diese Kunst ist aber jetzt ganz übersstüffig; denn die Welt besteht jetzt aus zweierlei Menschen, aus Glänbigern und aus Schuldnern. Die Glänbiger haben ohnehin ein offenes Gerächtniß, die Gläubiger sind die Bergismeinnichte der Menschheit, ganz blau angelaufen!

Die Gläubiger brauchen also diese Kunst nicht, und die Schuldner auch nicht; denn die haben ja das Talent von der Natur, Alles zu behalten!

Diese Kunst, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, besteht darin, daß man bei historischen Daten, wo man das Jahrtausend nicht versehlen kann, die Tausende wegwirft, und bei den Dingen, wo man das Jahrhundert nicht verwechseln kann, die Hunderte wegwirft. Ich kann also diese Kunst gar nie erlernen, denn ich habe gar nichts wegzuwersen.

Darauf kam Nr. 6: "das Ameisenthier", als Naturforscher und Historiograph, und hielt einen Vortrag über die griechischen Weisen, und ob sie im Klima des neunzehnten Jahrhunderts gedeihen. Er fand es sonderbar,

daß die Sokratesse sich nicht fortpflanzten, die Kantippen aber auch im jetzigen Klima gerathen!

Wieland, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, hat es für einen schönen Zug der Xantippe gehalten, daß sie so weinte und lamentirte, als Sokrates durch den Gistbecher umkommen sollte; ich sinde das natürlich, sie hielt das für einen Eingriff in ihre Rechte.

Der Vorträger suchte aus den Devisen und Sprüchen der griechischen Beisen zu beweisen, daß sie eigentlich gar feine Griechen, sondern moderne Menschen des neunzehnten Jahrhunderts waren!

Thales fagte: "Kenne Dich felbst!" Das war ein Berliner, die kennen Niemand, als sich selbst!

Anaximander fagte: "Nur Der ist verständig, der mit Allem zufrieden ist!" Das war ein Galleriebewohner des Josephstädter Theaters, die sind mit Allem zufrieden!

Diagoras sagte: "Alles, was die Natur erfunden, geht von uns aus!" Das war ein Böhme, was ersunden wird, geht von den Böhmen aus!

Lyfander jagte: "Der Mensch muß seine Anlagen der Natur überlaffen!" Das war ein Badner, die überlassen alle ihre Anlagen der Natur!

Anaxagoras jagte: "Alles muß sich in Urstoff kleiden!" Das war ein Mitglied des Schutzvereins!

Kleobolus fagte: "Auf den himmel follte man bauen," das war ein Sieveringer, die wollen nur haben, man foll auf den himmel bauen! Thrysostomus sagte: "Die Anmuth ist eine Frucht der Unbefangenheit!" Das ist ein jetziger Journalist; sie sind so anmuthig, weil sie so unbesansgen sind.

Der Philosoph Bias endlich, der war ein Jude, ber sagte nur zwei Worte: "Handle recht!"

Nun kam Nr. 7: der "Wolf" als Improvisator. Der konnte doch sagen: Neim' dich, oder ich fress dich!" Sie können sich denken, daß bei einem so gemischten Publiskum, wie es in der Arche Noa zugegen war, die Themata, die dem Improvisator gegeben wurden, mitunter ganz sonderbar waren. Wir wollen einige ansühren:

1.

Untersuchung eines reisenden Naturforschers, warum man niemals auf seinen Reisen in irgend einem Wirths= hause einen Stieselknecht findet, der Ginem zum Fuß paßt.

2

Wenn der Engel der Anserstehung die Grätzer auswecken wird, werden die Gratzer liegen bleiben oder nicht? und umgekehrt.

3.

Betrachtungen über das Ueberhandnehmen der Phislister, und wo ist Samfons anderer halber Efelskinnsbachen hingekommen?

4.

Akademische Abhandlung, ob man das Meer austochnen könnte, wenn man ihm den Alserbach abschneidet! ā.

Warum wachsen die Menfchen von unten hinauf und nicht von oben herunter?

6.

Betrachtungen bei einer Barbierstube, bei der Anszeige: "Billige Blutegel!"

7.

Aufgeblasene Anmaßung einer Flasche Essig, die früher Tokaper war.

8.

Das Berbienft, der Coupon und der Stamm. baum; ein Bettrennen mit hindernissen.

9.

Beweis, daß die Deutschen den Shakespeare schlecht übersetzen, daraus gezogen, daß die Deutschen statt Shakespeare's: "Jeder Zoll ein König" überssetzen: "Jeder König ein Zoll!"

10.

Hinterlassene Schriften eines alten Spürhundes. aufgefunden an der Taborbrude auf'm Spig!

11.

Und endlich das bekannte Thema: Gedanken des Holofernes, als er des Morgens früh aufstand und besmerkte, daß er keinen Kopf mehr hatte.

Dieses letzte Thema, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ist schon vor vielen Monaten einem Impropisator aufgegeben worden, und in diesen Paar Monaten habe ich mich auf diese Improvisation vorbereitet.

Daß Leute in der Früh ohne Kopf aufstehen, ist gar nichts so Sonderbares; das Wunder dabei ist, daß es Jemand merkt! Es ist bekannt, daß man am besten schläft, wenn man sich ohne Kopf niederlegt; denn Leute mit Kopf wissen oft nicht, wo sie ihr Haupt hinlegen sollen.

In der Hochzeitsnacht hat Zudith dem Herrn Gerun Gemahl den Ropf abgeschnitten; das ist nichts Neues, darum ist ja im menschlichen Leben jede Che ein Haupt-Abschnitt!

Holosernes stand auf, bemerkte, daß er keinen Kopf hatte, und fühlte sich recht vergnügt; denn er hatte zwar keinen Kopf mehr, aber auch keine Frau!

Als Holosernes in der Früh aufstand, bemerkte er gar nicht, daß er keinen Kopf hatte, bis sein Barbier kam. Er setzte sich nieder, und als der Barbier fragte: "Wo haben Guer Gnaden Ihren Kopf?" da erst merkte Holossernes, daß er keinen Kopf habe, welches ihn nach und nach sehr überraschte! Allein er sagte zu dem Barbier: "Machen Sie sich nichts daraus; gerade die Leute, die keinen Kopf haben, die sind am leichtesten zu barbieren!"

In der Stadt Wien, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, stehen jetzt sehr wenig Leute in der Früh ohne Kopf auf; benn es stehen wenig Leute früh auf.

Als der Barbier wegging, brachte man dem Herrn Holosernes die Journale, er sagte: "Gebt sie her, zu dieser Lectüre braucht man auch keinen Kops!" Darauf setze er sich an seinen Schreibtisch, um ein großes Reserat auszuarbeiten, auch dabei genirte es ihn nicht, daß er keinen Kops mehr hatte; nur als der Bediente ihm die Meerschaumpseise

brachte und sie anbrannte, da zum ersten Male fehlte ihm der Kopf zu diesem tête-à-tête. Es ist wirklich gut, daß das Tabakrauchen ersunden worden ist, sonst wüßten viele Männer gar nicht, zu was sie einen Kopf haben. Der Kopf, der Raucher und der Meerschaumkopf, sie rauchen sich beide gegenseitig braun; jetzt raucht man blos deshalb Cigarren, weil man an keinen Kopf erinnert sein will.

Abends im Theater vermiste Holofernes auch seinen Kopf nur Einmal, als er die Hände über dem Kopf zusammenschlagen wollte; als er sich Abends niederlegte und man ihm angenehme Neuhe wünschte, sagte er: "Uebersstüffig; ich hab' ja ohnehin kenn Kopf!"

Nach dieser Runnner kam Nr. 8: Noa als humoristischer Borleser. Er las als Beschluß des Ganzen einige aphoristische Körnlein und jokose Fragen aus seinem Gedanken-Magazin:

## 1.

Ein gutes Gewissen schläft auch auf einem Kieselsstein fauft, darum errichtet Niemand eine Handlung mit Kieselsteinen, sie würden ihm alle auf dem Halse bleiben.

### 2.

Warum ist der Tod der beste Doktor? — Beil er nur eine Biste macht.

## 3.

Man braucht nur alle unfere alten und neuen Theater-Vorhänge zu sehen, so weiß man schon, was man zu erwarten hat —: überall die alte Leier!

4.

Warum sehen unsere Männer nicht darauf, daß bie Frauen sich mehr in der Küche beschäftigen?

Beil sie wissen, daß sie zu viel kosten!

5.

Alles geht jest schnell und kurz. Auch die Liebe geht rascher. Lea und Rachel haben sieben Jahre belagert werden müssen, bis sie capitulirt haben. Jetzt sind die Herzen weicher. Amor, der Herrscher im Reiche der Liebe, ist ein gütiger und milder Regent, er hat zum Glücke seiner Unterthanen die Capitulationszeit bedeutend abgekürzt.

6.

Was ist der Unterschied zwischen einem dramatischen Dichter und einem Doktor der Medicin?

Bei dem dramatischen Dichter kommt erst das Skelet und dann die Behandlung, bei dem Doktor kommt erst vie Behandlung, dann das Skelet.

7.

Was ist der Unterschied zwischen Glauben und Unglauben?

Wer glaubt, der fürchtet sich im Leben vor seinem Tode und im Sterben vor seinem Leben nicht; wer nicht glaubt, zittert im Leben vor seinem Tode, und im Stersben vor seinem Leben!

8.

Biel zu wenig geschrieben und gesprochen wird von Kindern und über Kinder. Gegen ein Buch über Kinder= Erziehung erscheinen zwölf über Pferde=Dressur! Und bie Kinder sind doch das Heiligste im Leben. Ein jedes Kind ift ein Psandschein für den Antheil, den der Mensch im Himmel empfängt! Und die Kinder sind so leicht glücklich zu machen. Ein Kind braucht nichts, als Liebe, und das menschliche Herz ist so reich an Liebe! Es ist Alles Eins, ob man dem Kinde Milch oder Wasser reicht, wenn es nur mit Liebe gereicht wird; es ist Alles Eins, ob man deutsch oder französisch mit ihm spricht, wenn nur die Zunge der Liebe mit ihm spricht. Einem Kinde eine Freude machen, ist die reinste Freude des Lebens, Kindern Schmerz machen, das Herbste im Leben!

Der traurigste, niederdrückendste Anblick ist ein trauriges Kind. Die Seele eines traurigen Menschen hat zwei Flügel, die sie emporheben: die Erinnerung der Bergangenheit und die Hoffmung der Jukunst, allein das Herzchen eines traurigen Kindes hat nichts, als die Gegenwart; wer dieses Herzchen betrübt, reist dem Schmetterlinge die Flügel aus und wirst die Raupe in den Staub.

9.

Warum gibt's in der Medicin Doktoren und Chirurgen, und im Jus nur Doktoren der Gerechtigkeit und keine Chirurgen der Gerechtigkeit?

Weil die Doktoren der Gerechtigkeit Alles felbst bebeforgen: Aderlassen und Schröpfen.

10.

Der menschliche Geist, sagt man, trägt am Ende immer den Sieg davon! Das ist wahr! Der menschliche

Beist im Leben und im Schachspiele siegen am Ende immer, das heist: in den letten Zügen!

11.

Die Che ist eine Komödie! Um meisten wird das Stück ausgeführt: "Der häusliche Zwist"; es wird alle Tage zum letzen Male gegeben und wird am andern Tage auf allgemeines Berlangen wiederholt. Aber wenn die She ein Trauerspiel ist, oder ein Lustspiel, wer bekommt die Tantième für die Vorstellung, der Mann oder die Frau?

Der Mann; denn bei der Frau sind alle Borstellungen umfonst!

12.

Warum hat man Liszt eine militärische Auszeichenung, einen Chrensäbel, gegeben?

Weil er ber größte Flügelmann unferer Zeit ift.

13.

Die satyrischen Schriftsteller scheinen gegen das schöne Geschlecht am meisten erbost: sie nennen die Frauenzimmer eine Geißel; allein sie sind wie die frommen Brahminen, die ihre Geißel füssen und keinen Angenblick ohne ihre Geißel leben können.

14.

Warum nennt man die vier Strichelchen (""), mit welchen man im Schreiben eine andere Stelle anführt: "Gänfefüße"?

Weil man überzeugt sein kann, daß, je dummer eine Gans, besto sicherer ist man angeführt!

### 15.

Was ist die Liebe? Der Wald kann's nicht sagen, er wird entblättert; das Morgenroth kann's nicht sagen, es verglüht; die Rose kann's nicht sagen, sie verdustet; die Sterne können's nicht sagen, sie verbleichen; der Quell kann's nicht sagen, er versiegt; das Herz kann's nicht sagen, es bricht; die Geliebte kann's nicht sagen, sie stirbt darüber; die Religion allein kann sagen, was Liebe ist, denn sie ist die Liebe und ihre Gegenliebe schenkt sie uns mit dem Reiche der Ewisseit auf Tod und Leben nach dem Tode.

#### 16.

Warum sind die Witwen gewöhnlich hübsch dick? Weil sie ihren Gram stets nähren, und was man aut nährt, wird dick.

## 17.

Das Herz mancher Frauen ist ein Nebus, ohne Orthographie, auf den Kopf gestellt u. s. w.; man gibt sich lange Minhe, es aufzulösen, und dann, wenn man's aufgestöft hat, sieht man gewöhnlich, was es für eine Dummsheit ist!

#### 18.

Alte Franen werden von nichts fo aufgeregt, als davon, wenn junge Märchen lieben, so wie der alte Wein im Faß zu gähren aufängt, wenn der junge Weinstock zu blühen beginnt.

## 19.

Warum gehen die Aerzte und Advokaten immer schwarz?

Sie tragen beide Trauer um die Leute, die sie begraben haben!

20.

Unsere Conversation besteht aus Folgendem: Einer erzählt eine Sache, die er weiß, einem Andern, der die Sache auch schon weiß; ein Dritter hört zu, der die Sache schon tängst weiß, und erzählt einem Bierten, von dem er weiß, daß er das Ding auch schon lange weiß, daß dort etwas erzählt wird, was die ganze Welt weiß. Man sieht also, daß in unserer Conversation nichts betrieben wird, als reine Wissenschaft.

21:

Wer von dem Himmel nur die Erde verlangt, für den hat die Erde keinen Himmel; wer unter den Menschen nur einen Engel sucht, der findet kaum einen Menschen; wer aber unter Menschen nur Menschen sieden feinen Engel!

22.

Wenn die Welt zu Grunde gehen wird, wohin wird die Spitze des Stephansthurmes fallen?

In die Grund'sche Buchhandlung, da ift schon eins mal ein "Abler" mit seinem Kreuze zu Grunde gegangen!

23.

Chen werden im Himmel geschlossen; die Sonne und der Mond waren das erste Chepaar daselbst. Der Mond ist wie jeder Chemann: wenn er sich von seiner Frau entsernt, nimmt er zu; wie er seiner Frau wieder nahe kommt, nimmt er ab!

## 24.

Warum darf man auf unserer Börse den Hut auf dem Kopfe behalten?

Weil es sehr ungesund ist, mit bloßem Kopfe zu gehen, für Leute, die dem Schwindel unterworfen sind!

## 25.

Die Wettergläser und die Industriepapiere haben beständig ein Fallen und Steigen, mit dem Unterschiede: wenn die Wettergläser steigen, kommt vorher der Wind, wenn die Papiere steigen, kommt nachher der Wind.

### 26.

Warum verlieren die Frauen den Namen, wenn fie heirathen?

Weil sie sonst nichts dabei zu verlieren haben!

### 27.

Woher schreibt sich der Gebrauch bei dem deutschen Theater: vor dem Ansange dreimal zu läuten?

Das geschieht zum Besten des Publikums, das an die Eisenbahnen gewöhnt ist: wenn's das dritte Mal läntet, ist Zeit zum Absahren.

## 28.

Wenn man zu der ersten Vorstellung einer elenden Volksposse kommt, wo die Leute nicht hineinkönnen, da kann man am besten bemerken, wie die Leute zurückgehen.

## 29.

Warum werden alle unfere Plate noch immer mit Kaufmannsbuden bedeckt?

Weil man jetzt froh sein nuß, wenn die Kaufleute auf dem Platze bleiben.

30.

Warum geht es mit der Erweiterung der Stadt Wien so schwer?

Beil man von feiner Seite herausruden will.

31.

Bas ist ber Unterschied zwischen einem Männer= Gefangsverein und einem Frauen : Gesangsverein.

Die Männer kommen zusammen, um sich auszusschen, die Frauen aber, um sich ein zuschreien!

32.

Warum ist bei einem Frauenverein fein Baß? Weil der Baß der Grund aller Harmonie ist, die Frauen schreien aber auch ohne Grund!

33.

Man nennt die Advocaten Diener der Gereche tigkeit; da sieht man das wahre Sprichwort: "Man hat keinen ärgern Feind, als seine Diener!"

34.

Warum hat's am ersten Mai geregnet?

Weil der Himmel den Leuten die Köpfe recht waschen will, daß sie das ein Mai-Fest nennen, wenn man Mensschen wie Thiere wettrennen läßt, bis ihnen das Blut zu Mund und Nase herausströmt.

35.

Warum hat noch Niemand, der eine Reife um die Welt machte, seine Frau mitgenommen?

Weil die Menschen sagen: "Ich mit meiner Frau reisen? Nicht um die Welt!"

36.

Man frühstücke die Versprechung eines Vornehmen, speise Mittags die Gründlichkeit eines französischen Sprachmeisters und soupire Abends den Geist eines Kalligraphen, und man kann versichert sein, daß man mit leerem Magen zu Bette geht.

Wenn diese meine heutige Vorlesung bedeutenden Mangel an Wit haben sollte, so ist auch die Ueberschwem= mung Schuld, sie hat alle Witze weggeschwemmt: Brano= wit, Lobo=witz, Wasso=witz u. s. w.

# Eine Ungar-Sage.

Ein jeglich Bolk, ein jeglich Land Hat seine Märchen, seine Sagen,
Die gleichwie Volkstracht und Gewand
Den Bolkscharakter an sich tragen.
Oft hüllt die göttlichste Moral
Sich tief in solches Volksgewebe
Und geht durch Wald und Berg und Thal,
Daß es im Mund des Volkes lebe.
Die Sagen sind von Segen, Fluch
Die Kundengeber stets gewesen,
Die Sagen sind der Völker Buch,
In dem sie Necht und Weisheit lesen.

Im Lande, wo den Feuersaft
Im Rebenstock die Strahlen kochen;
Im Lande, wo aus Erbensaft
Die gold'nen Quellen losgebrochen,
Wo dichte Halme wie zur Schlacht
Gedrängt im gold'nen Harnisch stehen,
Wo durch der Wälder Schauernacht
Gedanken wie die Träumer gehen;
Im Land, wo aus den Angen springt
Ein weltgeschichtlich Schweigen;
Im Lande, wo die Wehmuth singt
Ans Liedern und aus Geigen,

Dort geht bie Sage burch bas Land, Bon ber wir beute ju Euch fprechen, Sie beifit: Ber feine Frevelhand Sat ausgestredet zum Berbrechen, Wer morbet, wer jum Deuchelmord Bereit als Belfer fich läßt finden, Der übernimmt bor Gott einft bort Ron bem Gemorbeten bie Gunben. Diemeil er ibn getöbtet bat, Benor bie Gilnben er bereute. D'rum bufe er an feiner ftatt Kur ibn fie auch auf jener Geite! Die Sage geht von Mund zu Mund, -Erzählet Giner fie bem Unbern, Man bort fie bis gur jetigen Stund' Durch Sütten und burch Schlösser wandern.

In einem Schloft, bas ichroff und wild Bängt auf bem Rudrat ber Rarpathen, Dort lebt ein Greis, ein traurig Bilb Bergang'ner Rraft, vergang'ner Thaten; Gin Chelherr, mit seinem Rind, Lebt einfam er auf feinem Schloffe, Gin Diener, bem ichon grau die Saar' auch find, 3ft in bem Schloß ber einzige Benoffe. Dies Rind, fein Erbe gang allein, Er giebt es auf mit Müh'n und Gorgen, Bewacht's wie feiner Augen Schein Bon Abend fpat bis an ben Morgen. Doch ein Bermanbter ferne ber Rach Beiber Leben frevelnd ftrebte; Denn Erbe biefes Gut's mar' er, Wenn Ebelberr und Rind nicht lebte.

Und ber Gebante tam ftets ihm wieber an. Sie beibe aus bem Weg zu ichaffen, An bem Gebanken Tag und Racht er ibann. Rann feiner fich nicht mehr entraffen! Es büte ber Menfch fich vor Allem allein Mit bofen Gebanten zu fpielen, zu breb'n. Erft flopft an ber Thur ber Bedante gang fein. Läft leife und idiidtern beideiben fich feb'n. Und borft Du fein Rlopfen und rufft Du berein, Dann ift es um Dich icon leiber gefcheb'n, Er nabet fich facte und budt fich gang flein. Und bleibt an ber Thire bescheibentlich fteb'n. Und lab'ft Du zum Blatinehmen boflich ibn ein. Dann bift Du fein eigen von Ropf bis ju Beb'n. Dann läft er fich nieber in Trug und in Schein, Beschwatt und bethöret schnell Deine Ibce'n! D'rum bute ber Menich vor Allem fich febr. Bu fpielen blos mit ben bofen Webanten, Er tommt wie ein Gaft jum Befuch erft einber. Doch fpater will nimmer er weichen und wanten. Er ichleicht wie ein Schatten rings um Dich ber. Schnell aber befommt er Fleisch und Blut und fbitige Branfen. Erst fliegt er Dich an wie ein Liiftden vom Deer, Dann fett er fich fest Dir in Bruft und in Rlanken. Und bift Du erft mit bem Bebanten vertraut. Und haft ihm erft lange in's Ange geschaut, Und hat er fich in Dir an erft gebaut, Und macht er fich in Dir erft beimisch und laut, Und hat er Dich gezogen erst zu Zwiesprach' und Rath, Und wandelst Du erft mit ihm ben ichlüpfrigen Bfab, Dann ichieft fie empor auch bie bollifde Gaat, Und Du belebst ben Gedanken zur höllischen That! -

Go ber Berwandte auch fann und fann, Wie er bie Erbichaft tonnte erringen. Und vom Bedanken ging bald er bann Auch über gur That und gum Bollbringen. 3wei Mörber nab' im tiefen Wald Berfucht als Mörber er zu miethen, Die ibm auch willig allsobald Die Sand gur ichnöben Unthat bieten. Und fie begannen in der nächsten Racht Das Felsichtof fühnlich zu erfteigen, Sie hüllen fich in buntle Tracht Und lauschen unter bichten Bweigen, Bis Kinfterniß bas Schloß umgab, Das einsam, menschenleer, entlegen. Es berrichte Stille wie im Grab. Rein Laut fam ringsum bem Baar entgegen, Und wie Berbrecher gaabaft feif' Erklimmen fie bie fteilen Rlippen, Bon Goldgier und von Mordsucht beiß, Mit Gunberworten auf ben Lippen. Den Ebelberrn und auch fein Rind Befchloffen fie im Schlaf zu töbten. So schleichen fie burch Baumgewind, Des Schloffes Borbof fie betreten, Sie lauschen mit gespanntem Dhr. Roch bort man feinen Laut erschallen. Sie gieb'n burch Bortal und Corribor. Durch gewölbte Ritterhallen, Belangen bann in ein Bemach, Das an bes Schlofiberen Schlaffaal granget. Roch find Rind und Bater wach. Gin Lichtschein burch ben Thurspalt glänget.

Die Mörber barren leife bann Und wagen nicht ein Wort zu tauschen. Sie halten ibren Athem an. Um an bem Thürsvalt still zu lauschen. Und hören, wie ber Cbelmann Um Bett bes Rinbes mit Bebagen Dem Rind ergählt vom Burgelmann Beschichten, Fabeln, Märchen, Sagen: "Mein Rind, noch eine Sage geht, Benn Jemand einen Mord begangen Und einst por Gottes Richtstuhl ftebt. Sein Urtheil gitternd zu empfangen, Er nicht bes Morbes nur allein Bird angeflaget und befdulbet. Die Günden auch find alle fein, Die ber Ermorbete veridulbet." Da endlich ichläft ber Rnabe ein. Und auch ber Greis entschläft in Frieden. Da schleicht bas Mörberbaar berein. Bur Mordthat freventlich entschieden. Ein jeder foll ber Opfer eins Mit Spits und Stahl zur Grube ichiden. Die Gluth bes Morb's, Die Gluth Des Bein's Sieht man aus ihren Augen bliden; Sie ichleichen mit bem Dolch berbe: Und beibe zu bem Bett vom Rinbe. Das Rind nur morben wollen alle zwei, Dieweil bas Rind ift frei von Gunbe! Sie fteben ftarr, fie fchau'n fich an, Es blitt ber Stahl in ihren Sanden, Ein jeber will, ber anbere Mann Soll an bem Greis ben Mord vollenben.

Go ber Bermanbte auch fann und fann, Wie er bie Erbichaft tonnte erringen, Und vom Bebanken ging balb er bann Auch über zur That und zum Bollbringen. Zwei Mörber nab' im tiefen Bald Berfucht als Mörber er zu miethen, Die ibm auch willig allsobald Die Band gur ichnöben Unthat bieten. Und fie begannen in ber nächsten Racht Das Felsschloß fühnlich zu ersteigen, Sie bullen fich in dunkle Tracht Und lauschen unter bichten Zweigen, Bis Kinfterniß bas Schloß umgab, Das einfam, menschenleer, entlegen. Es berrichte Stille wie im Grab, Rein Laut fam ringsum bem Baar entgegen, Und wie Berbrecher zaghaft leif' Ertlimmen fie bie fteilen Rlippen, Bon Goldgier und von Mordsucht beiß, Mit Gunberworten auf ben Lippen, Den Ebelberrn und auch fein Rind Beichloffen fie im Schlaf zu töbten. Go ichleichen fie burch Banmgewind, Des Schloffes Borbof fie betreten. Sie laufden mit gespanntem Dbr. Roch hört man feinen Laut erschallen, Sie gieb'n burd Bortal und Corridor, Durch gewölbte Ritterhallen, Belangen bann in ein Bemach. Das an bes Schlogheren Schlaffaal granget. Noch find Rind und Bater wach, Gin Lichtschein burch ben Thurspalt glänget.

Die Mörber barren leife bann Und wagen nicht ein Wort zu taufchen. Sie halten ibren Athem an. Um an bem Thurfpalt ftill au laufden. Und boren, wie ber Ebelmann Um Bett bes Rinbes mit Behagen Dem Rind ergäblt vom Burgelmann Befchichten, Fabeln, Marchen, Sagen: "Mein Rind, noch eine Sage geht, Benn Jemand einen Mord begangen Und einft vor Gottes Richtstubl ftebt. Sein Urtheil gitternd zu empfangen, Er nicht bes Morbes nur allein Birb angeflaget und beidulbet. Die Gunben auch find alle fein, Die ber Ermorbete verichulbet." Da endlich ichläft ber Rnabe ein. Und auch der Greis entschläft in Frieden. Da schleicht bas Mörberbaar berein. Bur Morbthat freventlich entschieden. Gin jeder foll ber Opfer eins Dit Spit und Stahl zur Grube ichiden. Die Gluth bes Morb's, Die Gluth Des Bein's Sieht man aus ihren Augen bliden; Sie ichleichen mit bem Dold berbe: Und beibe ju bem Bett vom Rinbe. Das Rind nur morden wollen alle zwei, Dieweil bas Rind ift frei von Gunbe! Sie fteben ftarr, fie fchau'n fich an. Es blitt ber Stahl in ihren Sänden, Gin jeber will, ber anbere Mann Soll an bem Greis ben Mord vollenben.

Es blitt ibr Aug', es focht ibr Blut. Sie fniriden leife mit ben Babnen. Und mit einand in blinder Buth Sind bald im Streite bie Spanen, Bergeffen Zwed und Ort und Beit In ihrem wild entmenschten Grimme. Erbeben in bem milben Streit Bang laut Die witherfüllte Stimme! Darob ber Ebelberr erwacht, Er greift zu ben Biftolen leife, Die er gur Geit' bat jebe Dacht, Und fenert fie nach jenem Rreise. Die Mörber, bie im Rampfe faft. Woher die Rugel kommt, nicht wissen, Sie fturgen fort in wilber Saft, Bejagt von Schreden und Bewiffen. Der Greis erhebt fich, machet Licht, Gilt bin au feinem Rind voll Gorgen. Daffelbe liegt mit bolbem Angeficht. Ein Traum von einem Frühlingemorgen, Sein rofig Dlündchen lächelt mild, Um feine Lippen fpiclen Träume, Dicht fab's die Bolte, tobtaefüllt. Es fab im Traum nur Beibnachtsbäume. Der Bater an bes Rinbes Bette fniet. Die Banbe jum Gebet gefaltet: Die Gottesgnab', Die ewig blüht, Sie hat auch sichtlich bier gewaltet. Durch Sagen, Die im Bolt feit bunkler Beit befteb'n. Die Riemand verfaßt hat und Niemand erfunden. Un Wiegen gefungen von Elfen und Fee'n, Ergählt und gefungen in bamm'rigen Stunden.

Die Sagen, bie burch Bolfer und Beiten burchgeb'n. Bon Abnen ben Enfeln zu Rrangen gewunden. Die Sagen bes Bolfes, wer machte fie, wer? Wo find sie geboren, wo fommen sie ber? -Die Sagen bes Bolls find geboren gur Stund', MIS felbsten bie Bolfer ein Rind noch gewesen. Da ftand ibre Biege am fonnigen Grund. Und Marchen erzählten gar luftige Wefen, Da fang auch bem Bolt manch' geiftiger Munb, Der Balb bat bie Dlärchen vom Blatt ihm gelefen. Der Balb und bie Quelle, ber Mondichein, Die Racht, Die haben bem Bolt feine Sagen gemacht! Der Walb und die Quelle, ber Mondichein, die Nacht Sind Sagenverfert'aer, find Marchenverfaffer! Ber Berge beschwört und in Balbern burchwacht, Ber Sterne ftubirt und borcht auf bie Baffer, Ber weint mit ben Wolfen und mit bem Wieberhall lacht, Sit Dichter bes Bolfs, ift Sagenverfaffer; D'rum liegt in ber Sage ein Bielliebden b'rin. Aus Bolt und Ratur ein geläuterter Ginn!

# Lebende Bilder aus meiner Selbst-Biographie.

"Ein Dichter muß geboren werden!" Wer nuß denn nicht geboren werden? Nicht nur geboren überhaupt, sondern zu etwas geboren? Der Schuster muß geboren werden, zum Schuster nämlich! Aber der Mensch bringt bei seiner Geburt kein Merkmal mit, ob er zum Dichter oder zum Schuster geboren worden ist, und Mancher, der zum Schuster geboren worden ist, wird zum Dichter erzogen und vice versa!

Geboren werden ift noch nicht bestimmt werden; man wird nur von einem Besen geboren, aber von verschiedenen bestimmt! Zuerst wird der Mensch vom Schicks sal bestimmt, dann wird der Mensch von den Aeltern bestimmt, dann wird er von seiner Erziehung bestimmt, dann wird er vom Zusall bestimmt; nur selten, nur äußerst selten wird der Mensch von seiner Bestimmung bestimmt, fast niemals von seinem inneren, angebornen Genins!

Ich wurde vom Schickfal zum Inden bektimmt, von meinen Aeltern zum Handelsmann, von meiner Erziehung zum Dorfrabbiner, von den Berhältnissen zum armen Tenfel, von dem Zufall zu seinem Fangball, und trotz diesen Bestimmungen bin ich jetzt so ein ehrlicher und aufrichtiger

Chrift, wie nur ein ehrlicher und aufrichtiger Chrift sein fann : Cigenthumer eines mittellosen Intendangraths=Titels. bürgerlichsbefugter Redacteur der Stadt Wien und aller umliegenden Ortschaften, lebenslänglicher Brätendent Des Titels "beutscher Humorist", geistreicher Schriftsteller von Gnaden einiger befreundeter Blätter, Sof- und Leibvorleser verschiedener Wohlthätigkeits-Unstalten, populärer Bolfs-Charafter ohne gefährliche Folgen. Besitzer vieler Anhänger, die mir nichts ins Knopfloch hängen fönnen, Inhaber eines steuerfreien Renommée's mit dem dazugehörigen Gottesader und Ernten im weiten Feld, Anführer von einigen taufend lebensaffefurirten Pränumeranten, Die für mid ins Waffer des "humoristen" gehen, Ordens-Mitalied mehrerer Kapitel aus dem Buche der Leiden der wahrheitsliebenden Familie, ungelehrtes Mitalied mehrerer gelehrten Gesellschaftsspiele, redlicher Patriot ohne Aushängschild und freiheitsliebender Mensch ohne politische Lieder mit mossingenen Schrauben, Lohnkutscher-Adjunct des deutschen, im Rothe stedenden Thespiskarren, vulgo Recenfent; hinterlassener Wittiber der nach langen Leiden an der Federlähmung verstorbenen Bezirksfritik, lustiger Ritter mehrerer traurigen, umberirrenden Wahr= heiten u. f. w., u. f. w.

Und wer hat das Alles aus mir gemacht? Etwa mein Genie? mein Glück? meine Protection? O nein, Niesmand, als das deutsche Klima und meine robuste Rohnatur!

Meine Wiege zwar stand nicht im deutschen Klima! Ich glaube, da, wo ich geboren wurde ist gar kein Klima, da war kein Klima, keine Luft, keine Witterung, da war blos Ausdünstung!

Ich zweisse, daß die Grazien an meiner Wiege gestächelt haben, ich glaube überhaupt nicht, daß die Grazien lächeln, wenn sie eine Wiege sehen! So ein großer Kinderfreund ich auch bin, so muß ich doch gestehen, daß ein Wiegenkind sammt lebender und lebloser Zubehör kein Gegenstand sür ein Grazienlächeln ist!

Meine Wiege stand in einem ungarischen Dorse, unweit der Comitatsstadt Stuhlweißenburg, lateinisch: Alba regia, ungarisch: Székes-Féjervar; da stand ehemals das römische "Floriana", da sand Szwatopluk sein Ende, auf diesem Sumpfgebiete lagerte Arpad mit seinen bärtigen Helden; in der versallenen Krönungskirche setzten sich die ungarischen Könige die Krone auf, und in den Grüsten allda ruhten Stephanus, Colomanus, Mathias Corvinus u. A. m.!

Das war einst! Zu meiner Zeit zeichnete sich diese Stadt nur dadurch aus, daß sie viel Corduan sadrieite und kein Inde über Nacht in ihr bleiben durste. In der Nähe dieser einst so merkwürdigen Stadt liegt das Dorf "Lovas-Berénh", und in diesem Dorse stadt liegt das Dorf "Lovas-Berénh und seine Situation bietet gar nichts dar, um die Kindheit eines Dichters romantisch auszuschmücken. Da gab's keine "dunklen Wälter mit auf- und abwandelnden tiesen Gedanken, zwischen denen der Knabe sein Gemüth nährte und umdüsterte", da gab es keine "Schluchten und wundersam gesormte Felsenmassen, an denen die Phantasie

des Kindes groß und wild wurde", da gab es keinen "langgestreckten See, ber Morgens Die tiefblauen Augen aufschlug, und das Kind ansah und ihm zuflüsterte aus den fagenvollen Wogen u. f. w.," nichts von Allem dem; in einer sumpfigen Cbene, von keiner lebendigen Partie unterbrochen oder schattirt, liegt dieser Ort wie ein Gierfladen auf flacher Schüffel. Und Diefer Drt mit feinen Lehmhütten und seinen strohgedeckten Bauernsutteralen hatte bennoch fein abgesondertes Ghetto an dem einen Ende und sein Zigennerdörfchen am andern Ende. Die einzige Zierde Diefes Dorfes war ein fehr schönes Schloß mit einem schönen, ausgedehnten Bark, von der einen Seite umgeben mit einem tiefen Graben und von der andern Seite mit einem ichwe= ren, eisernen Gitter. Ich erinnere mich kaum, das Innere Dieses Gartens je betreten zu haben, Die Herrschaft war böchst selten gegenwärtig, und die Domestifen-Wirthschaft bestand, so viel ich mich erinnere, aus einer Schliegerin, Caftellanin, Gartner u. f. w. Nur einmal magte ich mich. ich weiß nicht, ob durch den Graben, oder über's Gitter, oder durch das offenstehende Thor mit findischer Neugier in den Garten und staunte die Lauben, die Statuen, Die Bosquets u. f. w. an, da fam ein Gartenhüter mit einer dicken Peitsche und hieb unbarmherzig auf mich los; das Blut strömte über mein Antlitz, aber er verfolgte mich mit Hieben bis an die Thure und unterbrach seine Amtsführung durch nichts, als durch den Ausruf: «Eredi te zsido! Eredj Pokolba!« Das waren die ersten Spaziergänge eines Lovas=Berenper Poeten!

Ich muß bei meinem Großvater wieder anfangen, und damit verbindet sich sonderbarer Weise der Name: Kaiser Joseph.

Den Namen Saphir hat mein Großvater angenommen, als auf Besehl Kaiser Josephs die Israeliten Familiennamen annehmen mußten. Mein Großvater hieß Israel Isreel. Als die Verordnung der Familiennamen ins Werk geseht wurde, berief ihn zu diesem Behuse der dazumalige Stuhlrichter, dem dieses Geschäft oblag, zu sich und fragte ihn, wie er heißen wolle; mein Großvater wußte es Ansangs selbst nicht, dech da er einen Siegelring als Erbstück an seinem Zeigesinger trug, in welchem ein Saphir saß, so sagte der Stuhlrichter: "Heißen Sie sich Saphir!" Und so geschah es.

Allein noch in interessantezer Beziehung verknüpft sich das Andenken an meinen Großvater bei mir mit dem an Kaiser Joseph. Wenn ich auch in Einzelnheiten vielleicht nicht mehr ganz im Klaren bin, so kann ich doch für den wesentlichen Kern dessen, was ich oben erzähle, bürgen, und es ist mir im Gedächtniß tren aus den Erzählungen meines Großvaters verblieben.

Er war ein großer, stattlicher, ansehengebietender Mann. Noch steht er im Geiste vor mir, schneeweißes Haar und schneiger Bart gaben ihm ein ehrwürdiges, eine eble Nase und zwei senrige, blizende Angen gaben ihm ein patriarchalisches Ansehen. Er trug einen großen, dreikrämpigen Hut und einen großen Stock mit silbernem Knopf, so daß er einem früheren französisschen Maire nicht ganz

unähnlich war. Er lebte früher in Cjor, einem ganz kleinen Orte, wenn ich nicht irre ebenfalls jenseits Stuhlweißensburg. Er lebte wie die Israelitenslisten jener Zeit alle lebten, die nicht säeten, nicht spannen, und die der liebe Gott Mercur doch nährte.

Er war reich, sehr reich, Ursache genug, daß ihn die Bauern seines Ortes haßten; denn heute kam Ferenz und hatte kein Geld, und ließ sich von ihm Geld auf seine nächste Weinsechsung geben; morgen kam Josi und ließ sich von ihm Geld auf seine nächste Schaswolle geben; übermorgen kam Miska und ließ sich von ihm Geld auf seine nächste Kornernte geben u. s. w.

Wenn aber die Zeit kam, wo der Wein gekeltert, die Wolle geschoren und das Korn eingeführt ward, da wollten Ferenz und Josi und Miska kein Geld bezahlen, aber auch keinen Wein und keine Wolle und kein Korn an den "Zsido" geben, sondern dasselbe an andere für baares Geld verkausen, und da wurde der "Zsido" geflucht und beschimpst und verlästert! Und so kam's, daß in einer schönen Nacht das Haus meines Großvaters braunte, und Niemand bürste löschen! Und Ferenz und Josi und Miska glaubten, das "Schuldenbuch des Zsido" wäre auch verbraunt, es war es aber nicht.

Mein Großwater baute das Haus am Cforer Bache wieder auf, und sieh' da, es brannte wieder, zufällig, ganz zufällig, und Alle, die löschen sollten, lachten, zufällig, ganz zufällig, und meine Großmutter nahm ihre zwei Kinder auf den Rücken, und mein Großwater nahm etwas

Soliveres, nämlich einen großen Sack voll Ducaten und Evelfteine, und warf ihn heimlich in einen tiefen, verfallenen Brunnen, der in seinem Garten war, und sie ließen Haus und Hof brennen, — und sie bekamen in ganz Csór kein Obdach, und sie wanderten in sinsterer Nacht, nur schwach von der Helle ihres brennenden Hänschens beleuchtet, sie wanderten die Nacht durch, abgebrannt, mit zwei kleinen Kindern, und sie wanderten bis Stuhlweißenburg, und sie pochten ans Thor und jammerten, und die Kinder winselsten, und sie erhielten zur Antwort: "Ein "Zsido" darf in der Nacht nicht in dieser königlichen Freistadt sein!"

Da ließ mein Großvater sein Weib und seine Kinder in dem Hause eines Fischers vor der Stadt, bei dem er stets Fische kaufte, und sagte zu ihr: "Ich geh' gen Wien." Sie fragte: "Zu wem willst Du da gehen in Wien?" Und er sagte: "Ich weiß schon, zu wem ich werde gehen — ich werde gehen zu Kaiser Joseph!"

Und er ging nach Wien, und er kam bis zu Raifer Joseph. Die Perfönlichkeit meines Großvaters war gewinnend und imposant, sein Wesen gerade und offen, und er mußte sich doch Berdienste erworben haben; denn Kaiser Joseph kannte ihn. Er hatte wohl bei Rekrutirungen, bei Militärspitälern, bei Regulirung der sogenannten Toleranzgelder (er war Steuereinnehmer im Comitate) sich Berdienste gesammelt, ich weiß es nicht mehr so genau, aber es genigt, daß er zurücklam und vom Kaiser Ioseph die dazumal kanm glaubliche gnädige Auszeichnung bekam, sich in der königlichen Freistadt anfässig zu machen. Mein Großvater kehrte mit diesem Gnadenbriefe Kaiser Tosephs zurück; allein jetzt, wo es ihm freistand, da zu wohnen, sagte er: "Ich will nicht da wohnen," und er zog nach Lovas-Berenn, nachdem er in einer günstigen Nacht seine Ducaten holte, und in Lovas-Berenn ein neues Haus zu gründen begann. Wo aber das denkwürdige Dokument Kaiser Josephs hinkam, wissen wir nicht. Mein seliger Bater gab sich Mühe, es zu ergründen, ich selbst fragte schon beim Comitate nach; vielleicht ist damals beseitigt worden.

Diese kleine wahrhafte Spisode aus jenen Zeiten — es mag wohl sechzig bis siebzig Jahre sein — mag den Geist schildern, der dazumal über den Sümpsen von Belentze und Sarrét und am Flusse Sency schwebte! Ein lichterer Himmel lacht jetzt über jener Gegend, ein milderes Geschlecht blüht auf jenen Fluren, eine geistigere, humanere, edlere Gesinnung lebt jetzt in der biedern Bewohnern jener ehemaligen Krönungsstadt, und der Segen des vorwärtsgehenden Zeitgeistes hat seine Hand auch über jenen Landstrich ausgedehnt!

## Das Kind und das Gebet.

Die Welt ber Rinber auch bat ihre Weltgeschichte, Die Welt ber Kinder auch ift inhaltsreich, Doch man verewigt nur bie Thaten, Die Gerichte, Die roth von Blut und von Entsetzen bleich! Die Beltgeschichte, biefe fortgeerbte Liige Mus Zeitungsblättern, Irrthum und Partei, Berzeichnet Riederlagen nur, Triumph und Siege, Des menschlichen Geschlechtes Ranb und Menterei; Der wilben Triebe Streit, ber Leidenichaft Barteinna. Der Bolfer und Nationen ewig blinde Buth. Der Gecten Baf. bes Lebrgebiets Entzweiting. Den alten Sauerteig, ber nie im Bergen rubt; Die Weltgeschichte ift nur ewig Wiederholung Bon bem, was ewig war und ewig wiederfehrt, Bom Rrieg, ber nie tommt gur Berfohlung, Bom Frieden, Der fich bung'rig felbst verzehrt; Bon großen Bölfern, Die Die fleineren geschlachtet, Bon fleinen Dlenschen, Die ben Großen weh' gethan, Von großen Thaten, die man klein nur hat geachtet, Bon fleinen Thaten, bie man ricfengroß ichrieb an : Bom erften Gunbenfall, vom erften Brubermorbe. Bis zu ber letzten blutigen Rebellenschar Reicht bie Weichicht' ber Menichen, Diefer Denkerhorbe, Dem Herzen Wermuth nur und Salz und Thränen bar! Bie berrlich, wunderlieblich aber war's zu lefen. Wenn man die Weltgeschichte auch ber Rinder fcrieb. Wenn man verzeichnet hatte, wie in biefen garten Befen Sich bilbet und entfaltet: Meinung, Wille, Trieb.

Kürwahr, Die Rinter find bes Zeitgeift's Morgen. Die Kinder bringen nur ben Tag ber Zeit allein! In jedem Kind liegt eine Nachwelt oft verborgen. Und jedes Kind ichlieft eine gange Bufunft ein. Um gold'nen Rand bes Menschenlebensbechers Wand Gott, in feiner hoben Onate vollem Glang, Wür Trinferluft und beifen Durft bes Bechers, Der Rinderiabre bolben Blumenfrang; Wenn man ben Reld geleert hat bis gur Befe, Des Alters Wermuth findet bann als Bobeniats. Dann findet in bem Gilberhaar ber Golafe Der Blumenfrang ber Rindheit feinen Blat. Wenn man ber Rindheit benft, bann ftellen als Spaliere Erinnerungen in uns auf bie gold'nen Reib'n; Ein Seer von Geiftern flopit an Die Gedachtniftbure. Man borcht, man traut bem Obre faum, man ruft: berein! Da geb'n gebeime Thuren auf im Bergen wieber, Bon allen Geiten gieb'n Die luft'gen Bafte ber, Es fommen Ummenmärchen, Rinberlieber. Das Chriftfind fommt an gulb'nen Ruffen ichwer, Es fommt ber Mutter Stimm', bas Rufen ber Geichwifter, Das Kleiden tommit von bem Geburtstag auch, Es fommt vom Schlittschuhlauf bas Gisgefnifter, Es tommt mit Dieth und Rrang ber holde Firmelbrauch, Es fommt die erfte Uhr, die erfte Salsforalle Bon Aelternhand, von Bathe ober Freund, Es tommen auch die dicken, bellen Thrändhen alle, Für wingig Beh' fo bitterlich geweint; Es fommen bie Erinnerungen aller Urten Und tapezieren alle Bergensmände aus, Es wird bas Winterherz zu einem Frühlingsgarten, Der burre Rrudenstod, er wird jum Blumenstrauß!

Wer nicht ber Rinbheit bentt in Frenben und in Schmerzen, Ber nicht bie Rinder liebt, wie traurig auch fein Loos, Ber nie ein findlich Berg gehabt für Rinderherzen, Wer nie ein Rind gewiegt auf feinem Schoofi. Wer nie ein Rind in Sorge bat erzogen. Wer für ein Rind fich's nie vom Munbe abgespart. Ber nie mit Luft an Rinbermagelden gezogen, Wer nie ein Rind por Luft und Sturme bat vermab: Wer einem Rinde nie gelehrt bat Schreiben, Lefen, Wer einem Kinde nie war Lehrer, Leiter, Freund, Wem nie ein Rind war frank, wem nie ein Rind Wer nie am Sals bes Rinberargt's geweint. Ber nie ein Rind geführt jum Traualtare, Ber nie im Rinbe fant ein vielgeliebt Beficht. Wer nie ein Rind gelegt bat in die Babre. Der fennt bas Guft' und Bittere bes Lebens nicht!

D'rum will von einer Mutter ich Euch jetzt erzählen, Bon einer Mutter, die ein einzig Kind besitzt, Ein Mädchen, dem zum achten Jahr' nur wenig Monde sehlen, Ein Kind, dess' Wange blüht, dess' blanes Aenglein blitzt, Es ist das Kind vom Herzen und Gemüthe Ein unvergleichtich holdes Engelsbild, Gehorsam, wißbegierig, überreich an Gitte, Besonnen, theilnahmsvoll, die Seele weich und mild, Und diese Kind an Leib und Herzen ohne Fehle, Hind diese Kind an Leib und Herzen ohne Fehle, Hind wurderbar ein schwarzer Dämon in der Haft, Gehorchen sieht man's freudig jeglichem Besehle, Das Mutterwort, es hat ihm Götterkraft, Mur Eines will es nicht, wie Mutterwort' auch ssehen, Nur Eines will es nicht, — das Kind, es will nicht beten!

Dft rubt ein Schleier rathfelhaft gefponnen, Auf eines Rinbes Berg, burchbringlich feinem Licht; Wie oft ift nicht ein Rind gefilgig, leicht gewonnen. Rur "um Bergebung" bitten will es burchans nicht; So ringelt fich in ihrem unerforschten Bange In's Rinbervarabies bie alte Evaschlange! Es find Bernunft und Biffen, Sprechen, Denten, Bobl Göttergaben, ftammend aus bem ew'gen Licht, Die Runft geboret zu ben gottlichsten Beschenken, Die eine ew'ge Borficht in bas Leben flicht, Sie fonnen ibren Beifterflug jum Simmel lenten, Bis zu bem Simmel wohl, boch in ben Simmel nicht; Sie fonnen für bas leben Bunber noch entbeden, Doch nehmen fie bem Tobe nichts von feinem Schrecken! Denn nur bem Beter ift bie Welt als Rirche zugemeffen, Mit off'nen Bforten vier, nach Dft und Gub und West und Nord, Damit von feinem Bolf Die Rirche fei veraeffen. Die Bergaltare fteben rings als Balliabrtsort. Den weißen Lilien ward ibr Meftleib angemeffen, Aus ihrem Relche fenden fie ben Beihrauch fort, Die Balberorgel ftimmt bie riefigen Regifter, Und alle Wefen beten, freudig ober bufter! Und wenn ein Berg verblutet fast an Bunben, Dann betet man, und feifer rinnt bas Blut, Und wenn ein wilder Brand bie Bruft entzunden, Dann betet man, und milber wird bie Gluth, Und wenn ein einsam Berg fein zweites Berg gefunden, Dann betet man und faffet neuen Liebesmuth. Und wenn bas Aug' fann feine Tropfen mehr vergieften. Dann betet man, und neue Thränen lindernd fliegen! Und wenn in's Grab wir theure Wesen legen, Dann betet man, und Wehmuth wird bas Web.

Und wenn man Gift uns schüttet jelbst in Gottesjegen, Dann betet man, und Gijt wird Panacee, Und wenn uns Ungtüt wächst auf allen Erbenwegen, Dann betet man und find't ein viergeblättert Alee, Für's Leidvergessen hat das Herz nur eine Lethe, Den Strom ber Frömmigkeit, und ber heißt: Bete!

Doch "bete!" iprach die Mitter biefes Rinds vergebens. Es fprach fein Wort, Die fleinen Lippen gudten blos, Das fleine Untlit fprach vom Rampf bes innern Strebens, Es rangen schwere Tropfen sich vom Menglein 108. Sedoch ber Minnt blieb ichweigend ftets und ftarr verichloffen. Der Mutter Thränen blieben wirkungstos vergoffen! Das Berg ber Mutter war erfüllt von Gram und Rummer, Denn frank und leitend war bie Bergbetrübte lang, Und ichrechaft war ihr Wachen, Traum und Schlummer, Um ihres Kindes Beil war ihre Seele bang, Im Rrantenbett und in bes Siechtbums Nöthen Kand Troft fie nur allabendlich um Beten. Und jebe Racht jum Seilandbilde an ber Wand Erhob mit frommer Andacht betend fie die Sand Und fprach ein einfach fromm und ichlichtiglich Gebet, Wie es in einem alten Betbuch aufgezeichnet ftebt: "D herr, wer gibt bann meinem Ung' ben Thränenbach Wer gibt Gebet bann meinem Dannb, Wenn Gram und Rrankheit meinen Leib zerbrach, Benn fommet meine lette Stunb'. Wer betet bann für mich in meinem Schmerz und Grame Dlein lettes Betewort: Bebeiligt fei bein Rame! ?" -

Aus bem Gebetbuch also betete fie täglich, Wenn Nachtzeit fam, bie jete Rrankheit mehrt,

Das Rind ftand ftets babei, es gitterte unfäglich, Benn bete! bet'!" Die Mutter flebend bann begehrt, Die Mutter fleht: "fo faq': gebeiligt fei Dein Rame!" Berichloffen bleibt fein Mund, ber gungenlahme! Und franker, immer franker noch und schwächer Die Mutter mart, bas Rind pflegt tren und gärtlich fie, Sie reicht ihr Schale, neiget ihr ben Labebecher Und weicht vom Rranfenbett ber Mutter nie. Es wacht bie Racht hindurch bis zu bem Morgen, Muf fleinem Schemel sitzend, voll von Angft und Sorgen, Und jeben Abend wird Die Stimm' ber Rranten leifer, Das Wort bat feinen Rlang und feinen Ausbruck nicht, Raum borbar ift's, wenn fie bes Rachts noch beifer Die Band gum Beifand bebt und leife flufternd fpricht: "Wer betet bann für mid in meinem Schmerz und Grame Mein letztes Betenswort: Geheiligt fei Dein Rame!?"

Und eines Abends winft wie immer fie bem Kinde, Das an bem Bette fniet, verweint und matt und bleich. Und bas Gebetbuch bott fodann es ber geschwinde, Und reicht ber Mutter bin es alsogleich : Sie blättert b'rin, ichlägt auf bie Seit' wie immer, Bill beten ihr Gebet, boch fprechen fann fie nimmer! Da faffet fie bes Schattenreiches Schauerbeben, Das Bort bes Beils ift ihrem Mund verfaat. Zum Bild bes Beilands fieht man ihre Sand fich beben, Und ihr gebroch'nes Auge weinend flagt: "Ich feh' mein Lebensend', ich fühl' die Augen brechen, Ber wird, mein Beiland, benn für mich gu Dir jett fprechen?" Das Rind fniet an bem Bett, fein Berg gewaltig ichlägt, Mus feinem blauen Mug' ein Strom von Thranen quillt. Es gittert und es bebt, im tiefften Sein bewegt, Und wie ber Mutter Sant fich bebt jum Beilandbilb

Und auf's Gebetbuch zeigt im stummen Todesgrame, Ruft plötzlich aus das Kind: "Geheiligt sei Dein Name!" Und als die Mutter hört dies Wort, vom Kind gesprochen Strömt Lebenskraft ihr nen durch ihre Leidensbrust, Ihr Auge hellt sich auf, das sast schon war gebrochen, Erhebung sühlt' ihr Herz und süße Mutterlust, Die Sprach' bekommt sie wieder, die Lippen stammen, Und Mutter, Kind umarmen sich und beten nun zusammen

Da fillt ein heller Schein das Krantenzimmer,
Die Kranfenstube leuchtet wie im Opserbrand,
Der Engel des Gebets fliegt durch das Zimmer,
Ein Baterunser straft in seinem Stirnenband,
Er spricht: "Ich trage die Gebete heut', wie immer,
Zu Gott empor in's ew'ge Seelenland,
Doch Höh'res bracht' ich nie vom Erdplaneten,
Als Kind und Mutter, die zusammen beten!"

# Aller seelen - Hacht.

Der Tag ist für den Geist, die Nacht ist für die Seele; ich mag keinen Allerseelen-Tag, sondern ein Allerseelen-Nacht! Der Tag ist für das Verlangen, die Nacht sür die Erinnerung; der Tag ist für die Klage, die Nacht ist für die Thräne; der Tag ist sür das Leben, die Nacht, ist sür den Tod; der Tag gehört der Zukunst, die Nacht, est der Bergangenheit; der Tag des Glücklichen ist ein Gesang, die Nacht des Glücklichen ist ein Gebet; der Tag des Unsläcklichen ist eine Protestation gegen das Schicksal, die Nacht des Unglücklichen ist eine Grablegung des Schnerzes und eine Resignation in den Willen der Allmacht!

Die Freuden des Tages freisen wie bunte Falter in der Dämmerstunde des Abends matt und matter in immer kleineren Ringen und sinken in den schwarzen Kelch der Nacht ganz leblos hin; die Schwerzen des Tages sind wie Nachsäulen: des Nachts steigen sie brennend und glühend als Flammens und Feuersäulen zum Himmel empor!

Allerseelen=Nacht! Allerseelen=Tag!

Jeder Tag ist ein Todtestag und jede Nacht eine Sterbefeier! In jeder Stunde steht der Mensch zwischen Leben und Tod, zwischen Erd' und Himmel, zwischen Grab

und Auferstehung! Der "Tod" hat eine "Sense", aber das "Sterben" gebraucht die Zeit als "Sichel", un Minute nach Minute, Secunde nach Secunde das Leben abzumähen!

Merfeelen-Nacht! In Dieser Nacht wandeln über den Gräbern der Frommen die Geister ihrer Lebenstage als glänzende Engel und strenen unverwelkliche Blumer auf die schweigsame Stätte!

In Diefer Racht besuchen Die Boten ber Ewigkeit, Die Engel des Menschengeschliechtes, die Gräber Derjenigen, die von keiner überlebenden Liebe besucht werden: sie besuchen Das Grab der Berlassenen, denen der Allerseelen Tag keine Burüdgelassenen bringt; - sie besuchen bas Grab ber Unglücklichen, die ungeliebt aus der Welt gingen und welchen am Allerseclen=Tage feine Hand ein Blümchen spendet; sie besuchen die Gräber Derer, denen im Leben der Thau zum Aletstein, der Lotos zur Ressel und die Liebe zum Saft verkehrt wurde, und die sich weit von aller heimat das beste Bett gebettet haben, das Bett, an welches am Allerseelen-Tage feine lebende Seele mit einer Erinnerung tritt; - fie besuchen die Gräber der Unglücklichen, die heimgegangen find in den unendlichen Schoof, ohne daß sie vor dem Tode noch Jemandem fagen konnten: "Ich hab' Dich gekränkt, aber ich hab' Dich doch geliebt, und der Tod nimmt die Kränkung von Dir, und nur die Liebe bleibt Dir gurud!" — sie besuchen an den Rändern der Friedhöfe die unbezeich= neten Ruheftellen der Unglücklichen, die - dem Beimweh unterliegend — früher heimkehrten, als ber Bater fie rief

und die der barmberzige, allverzeihende Bater doch aufnimmt, wie den verlorenen Sohn, und sie pflanzen ein Blümden und flüftern: "Auch Euch wird, beim ewigen Frühlingsrufe, der Bater der Blumen und der Seelen nicht vergessen!" — sie besuchen die grauenden, unheimsichen Stellen, wo die Ueberrefte derer verscharrt sind, welche vor ben Menschen gefündigt haben, von den Menschen gerichtet wurden und von den Menschen verdammt wurden, und machen ein frommes Zeichen auf der Stätte und flüstern: Ihr habt geirrt und gefündigt. Ihr wurdet verurtheilt und gerichtet, Euer Tod war kein Ruf des Herrn und Guer Grab ift nicht eingesegnet; Eure Witwen werben auf Eurer Ruhestätte nicht trauern und Eure Kinder kein Gebet darauf fprechen -, aber wenn der vieltaufendjährige Rrieg der Zeit mit der Ewigkeit zu Ende sein wird, wenn ber ewige Friede zwischen bem Irdischen und dem Himmlischen abgeschloffen sein wird, wenn das Dasein seine Befangenen ausliefern wird an die Unsterblichkeit, wenn Gottes allmächtiger Wille ratificiren wird die Acte, welche die Endlichkeit mit der Unendlichkeit verbindet, dann wird Gott au Gericht fiten über Gunder und Buffer, über Angeklagte und Rläger, über Berurtheilte und Berurtheiler, über Werichtete und Richter, und die Geschworenen aus der Mitte feiner Erzengel und Lichtträger werden mit ihm siten zu Bericht, und die Pforten des himmlischen Gerichtssaales werden offen stehen nach Oft und West und Sud und Nord, und alle Sterne und alle frommen himmelsfeelen werden zugegen sein, und Euer Proces wird revidirt werden vor dem unfehlbaren Appellationsgerichte der höchsten Instanz, und Ihr werdet Recht finden und Gnade; denn nur in der menschlichen Natur sind Recht und Gnade zwei, in der göttlichen Natur sind sie eins; und wer von Euch dort oben freigesprochen wird, den werden die lichtvollsten Engel vom Hodgerichte weg auf blübenden Urmen in den Simmel tragen, und wer von Euch unschnldig liegt in der ungeweihten Grube, den holen fingende Cherubim aus ihr hervor und führen ihn unter Pfalterflang und Sphärenfang in den Schoof ber Gnade!" - fie besuchen die Graber Derjenigen, die in Abgründen liegen, zu denen kein Menschenfuß am Allerseelen-Tage trägt; sie besuchen Die Gingefargten in verschütteten Schachten und Stollen, wohin am Allerseelentag nicht Weib, nicht Kind ein Blümchen tragen fann; — sie besuchen die Gräber der ins Meer Bersenkten, deren Spur die Ueberlebenden nicht wissen; alle diese Gräber besuchen die Engel Gottes in der Merfeelen-Racht und legen einen Tropfen Than auf sie als eine Thräne des himmels und einen Gruß der Boran= gegangenen als ein Blümchen der Erinnerung, und ein Licht aus dem Sternenkrange als Grab= und Aufer= stehungskerze des Jenseits!

Sei mir gegrüßt, holde, schweigende, tiefsinnige, dunkelängige, todtenerweckende Nacht! Du Einsamkeit bist das hohe Lied, das die Nacht gedichtet hat, du heiliges Schweigen bist das Siegel, das die Nacht auf den schwarzsberänderten Brief der Erde drückt; du Sehnsucht bist der Kuß, den der stille Mund der Nacht von der Lippe der

Wehmuth pflückt, und du Erinnerung bist die ewige Grabesvose, welche die geisterbleiche Hand der Nacht auf den Friedhof unserer Liebe, auf unser mit theuren Todten volles Herz legt!

Jedes menschliche Herz ist ein Friedhof und Leichensacker, eine Familiengruft und ein Mansoleum! und jede Nacht ist dem Einsamen eine Allerselen-Nacht, in welcher er den Gottesacker in seinem Herzen besucht, und Blumen legt auf das Grab eines Berlorenen, und Gebete windet um die Urne einer Mutter, und Blumen streut auf den Todtenhügel eines Kindes, eines Freundes, eines schmerztich Bermisten, und brennende Thränen anzündet auf der Decke, unter welcher ein todtes, gebrochenes Herz im lebendig gebrochenen Herzen ruht!

Ist denn nicht das Leben des Menschen ein ewiges Leichenbegängniß? Ist nicht jeder Glockenschall ein Rufder Todtenuhr? Ist nicht jeder kommende Augenblick ein Conductansager und jede verschwundene Secunde eine Trauerkutsche hinter unserer Leiche?

Wozu braucht der Mensch also hinauszugehen in den Kirchhof, um seine Todten zu ehren? Wozu "Blumen" und "Nosen", diese Kinder der Liebe der Natur, falsch und allerweltgefällig, wie ihre Mutter Natur!

Ich mag sie nicht, die Natur, diese seelenlose Mutter der Dinge, sie ist theilnahmslos, schroff und selbstisch!

Ich sah den Schmerz sich um die Menschen wieseln, wie der Epheu um den Baum, ich sah das Weh durch das Leben geh'n, wie eine Seuche, ich sah das Unglück sich satt

idwelgen an den Eingeweiden der Menschheit - und die Natur lachte und blühte und prunfte mit rofigen Bewanbern und blumigen Schürzen! — Ich fah die Freiheit zertreten wie ein Märzveilchen unter dem Sufe der Gewalt; ich sah den Genius des Rechts erdrosselt von der Hand des Denkers; ich fah die halbe Erde als ein Golgatha, als eine Schädelstätte — und die Natur lachte und jauchte und ließ ihre Waldfapelle Lieder auftimmen, und ihre Hofgant-Ier, die Schmetterlinge, vor sich den fröhlichen Reigen tanzen und sich ätherische Wohlgerüche zufächeln von den vienstthuenden Kammerblumen und Blüten! — Ich fah das Licht zurückfturzen in den Schlund der Finsterniß; ich sah Berrath sich mästen an den Thränen der Edlen, ich sah die Schadenfreude ihren Cancan tanzen an den Kerkergittern der Unschuldigen, ich sah den Undank hohnlachend zerren an die zartesten Nerven der Empfindung, ich sah die Erde als ein Hackbret der Willfür und den himmel harthörig wie Erz - und die Natur lachte, lachte und zog mit fliegenden Wolken und klingenden Bächlein über die Erde und ftreute Sonnenschein aus, und bublte mit Lüften und Düften, und noch mit dem letten balfamischen Odenzug der ster= benden Begetation falbte fie jauchzend ihr herbstliches Haar!!

Jedoch was ist die Natur? Ist sie ja selbst nicht die Gottheit, ist ja selbst nur der Schleier, in den die Gottheit sich hüllt, daß ras menschliche Auge an ihrem Anblick nicht vergehe! Und diesen Zauber-Schleier, der bald mit Sternen gestickt am Hinnel daherwallt, bald als Witwen-Schleier der Nacht trüb und dunkel herabhängt bis zur

lichtversagten Erbe, hebt kein sterblicher Finger, durchvringt kein sterbliches Auge, zerreißt kein Schrei des
Schmerzes, und nur das Wort der Hingebung, der Blick der Andacht, die Thräne der Hoffnung und das Gebet des Herzens dringt durch den Schleier und bringt unsere Klagen und Wünsche, unser Schnen und Hoffen vor das senchtende Antlitz der Gottheit!

Aber zwischen der Gnade des Schöpfers und der Zuversicht des Geschöpfes ist kein Schleier gezogen; zwischen dem Leben der Erde und dem Leben des Himmels ist die sliegende Brücke des Glaubens nicht abgebrochen; in der Nechnung zwischen Gott und Menschen bleibt kein Nest und zwischen dem letzten Senfzer des Todes und dem ersten Ruse der Auserstehung hält die ewige Gnade den Oden nicht an, sondern sie waltet ewig sort und wandelt die Herzen um, und die Schmerzen und die Klagen und das Sehnen in Hingebung und Hofsnung, in Trost und innern Frieden! Amen!

## Der Brotverächter.

Der Mordwind beult und tobt burch obe Gaffen, Der Boben rings ift ftarr bebedt mit Gis. Es wirbelt Schnee berab in bichten Maffen, Die Kenfter find von Froftesblumen weiß, Doch in bem Zimmer, in bem traulich bellen. Sitt ein aar reicher Mann am Abenbtifd. Befdäft'ge Diener, golbberanbert, ftellen Berichte auf im pruntenben Gemifch. Es laben, bicht geschaart, Betrant' und Speife Die Eklust ein zum schwelgerischen Schmaus. Und für bie Rinder, Die berum im Rreife, Sucht Mutterlieb' bie beften Speifen aus Die Kinder boch, - wer hat's nicht felbst erfahren? Ber bat nicht felbst mit ihnen feine Roth? -Die Kinder laffen Braten, Torten fabren Und greifen ftets am liebsten nur nach Brot. Der reiche Mann in feinem Uebermuthe Sieht, baf bie Rinber nur jum Brote Luft, Da fiedet's ibm fogleich im beifen Blute. Denn Stols und Sochmuth füllen feine Bruft. "Was habt 3hr boch," ruft er mit gorniger Geberbe, "Was habt 3hr boch für armer Leut' Manier! Sab' ich barum ben beften Tifch ber Erbe. Daft Ihr nach bem verhaften Brot habt Gier?" Und rafft all' Brot zusamm' in feinem Grimme, Und reift bas Fenfter auf mit einem Stof. Und wirft's binaus, und ruft mit lauter Stimme : "So bin bes trod'nen Bettels ich boch los!"

Und wie er fortgeschleubert Krum' und Rinde Und ieben Abidnitt, ber fich bar ihm bot, Tont leif' empor bie Stimm' von einem Rinbe. "Sich bitte um ein fleines Bisden Brot! Dich friert, Die Mutter liegt im Grabe, Sch habe nichts gegeffen lange Beit. Ein Bischen Brot, bes Simmels iconfte Gabe. Gin Bischen Brot. Ihr lieben, reichen Leut' !" Da läuft's ben Dann wohl eifig über'n Rüden, Doch Mitleid füllt bie ftolze Bruft ibm nicht. Aus Bobltbat nicht will er bas Rind bealuden. Des Golbes Dünkel einzig aus ihm fpricht: "Go tomm' berein, Du fleiner Sungerleiber, Und fütt're Dich von meinem Ueberfluß. Bon meinen Kindern trag' bie alten Rleider. Die haben Mles bis jum lleberbruß! Und effen fannft Du Braten, Ruchen. Rur bleib' mit Deinem "Brote" mir vom Sale. Und willft Du Brot in meinem Saufe suchen, So such's bei meinen hunden allenfalls!" Gin Diener bringt bas Rind binein in's Zimmer, Gin fleiner Rnabe ift es, fiech und blaß; Wie bleich ftebt's ba im vollen Rerzenschimmer, Wie find die Wänglein ibm von Thranen naf! Und von bes Saufes allerjungftem Rinbe Wird ihm ein neues Rleidden angethan. Und von ben besten Speisen ift geschwinte Das arme Rind fich überweidlich an. "Go follft Du's haben morgen, übermorgen," Sagt ibm ber Reiche, "Badwert, weiß und roth. Bei meinem Reichthum follft Du fein geborgen. Daß Du vergeffen follft bas bumme Brot!"

Tags b'rauf, als er bas Rind erblidet wieber, Ift's bleich noch immer, hager, fiech und matt; Doch größer murben plottlich feine Glieber. Daß es im Rleid bon gestern Raum nicht bat. "Der Junge wächft!" fagt b'rauf ber Mann mit Lachen. "Mit einem Füttern ift's nicht abgethan! .Man gebe ibm auch beut bie beff'ren Sachen Und zieh' vom größern Rind' ein Rleid ihm an!" Und wieder fättigt fid ber fremde Rnabe Mit Allem, was bes Reichen Saus nur beut, Und von bes größern Rindes Rleiderhabe Biebt es fich an ein völlig paffend Rleib. Als Tags barauf ber reiche Mann will schauen, Wie's mit bem fremben Rinbe ift bestellt. Bemächtigt feiner fich ein inn'res Grauen. 218 er bas Rind fo bei ben Sanben balt! Roch länger ift's, als gestern, bleich wie Kreibe, Der bag're Rorver ein Geripp' aus Bein. Und aus bem gestern ihm gang rechten Rleibe Ragt Sand und Ruf hervor, es ift zu flein! Unbeimlich ichaut's ibn an, mit gier'gen Bliden. Und wimmert hohl und bumpf: "Gin Bischen Brot!" Und wieder wird ibm vorgesetzt in reichen Stücken, Bas nur bas Saus an Lederspeisen bot. Und von fich felbst ein Rleib, gang weit und lange, Biebt er ihm an und paft's ihm an genau, Und harrt bie gange Racht, geängstigt, bange, Bis an bes andern Tages Morgengrau. Und bei bes Tages erstem Morgengrauen Erscheint ber Rnabe felbft bor feinem Bett, Ru eng ift ibm bas Rleib, Die Knochen ichauen Daraus bervor wie Glieber vom Sfelet:

"Ein Bischen Brot!" er bittet, und von Neuem Bird ibm im Ueberfluffe Rleid und Speif' und Trant. Doch nicht will Speif' und Trant an ihm gebeiben. Stets gieriger verschlingt er Alles, ohne Dank, Des Reichtbums Quell' muß balb verfiegen. Und Gold und Gilber find icon fortgebracht. Berschlnugen bat er Alles, in ben Zügen Des Angesichts geb'n Gier und Sunger auf bie Sagb! Da enblich faßt bie Buth, gang wildgestaltig, Den reichen Mann in feinem tiefften Gein, Er fturgt fich auf ben Anaben, gorngewaltig, Schleppt ibn jum Fenfter bin bann gang allein Und reifit es auf, und bebt ben Anaben wieber Rum Fenstersturze boch und wild empor! Das Kenfter ift zu flein! Des Anaben Glieber, Sie behnen riefiger fich noch, als je zuvor! Da ichleift er ibn gur Thur, mit Angst und Bochen Die Flügel reifit er auf und ftoft ben Anaben bin. - Entfeten! - Es machfen riefenhaft bie Rnochen Bur Dede auf, Die Thure ift zu tlein für ihn! Da fturat ber Mann gerfniricht gu Boben Und flammert an bes Unholds Knie fich an: "Wer bift Du, Damon, Robott, Syber? Bift Du ber ichwarzen Solle unterthan? Bas ift benn Dein Begehr? Bas ift Dein Ginnen? Bas naaft Du. Nimmerfatt, an Saus und Berd? Laft ab von mir und bebe Dich von hinnen, Du haft, ein Wolf, mir Sab' und Gut verzehrt!" Da streckt sich mächtig boch empor ber Knabe Und fpricht mit böhnisch wilbem Ton: "Du riefft ja felber mich, warft felbst Dein Rabe, Als Du ber Gottesgabe "Brot" fprachft Sohn!

# Güldane, oder: Gergtrieb und Weltlieb.

Brief - Fragmente aus einer gewöhnlichen Geschichte.

Alfred an Theodor.

Baben.

Du magst Recht haben! Aber laß mich noch ein Paar Bochen hier, gerade im Spätherbste. Es kehrt Ruhe in das kleine Städtchen und in mein Herz zurück, wenn die Bades gäste von dannen ziehen und ich nicht auf allen Wegen und Stegen, auf jedem Bergrücken und an jedem Flußrand so ein Baar übernüchterne, naturbrandschatzende, laugweilige und gelangweilte Badegäste herumkriechen sehe, welche unsern Herrgott als einen Sommerwirthshaus - Inhaber betrachten, die Morgen- und Abendröthen als Kellnerinnen, und den Wiesenduft, den Blumenodem, die Wolkenzüge die Wälderkühle und den geheimnisvollen Vogelsang als Medicin und Heiltränksen taxiren, und sie genießen, wie die Becher am Brunnen, mit slauem Angesicht und flanellenen Empfindungen.

Laß mich! Ich glaube, die Natur hier ringsum fängt eben jetzt erst an, sich von der Last ihrer Besucher zu erholen, und sich selbst auch ein Bischen zu leben!

Und was feh' ich bei Dir in der Stadt? Du, freilich, Du magst Recht haben, für Dich hat das Alles noch seinen Werth und seinen Reiz, wenn Ende Octobers und im November die schwerbepackten Carossen von den Landgütern und Landwohnungen zurückschren, wenn die armen Frauen, welche nach dem eisernen Scepter der Sitte nun einmal durchaus sechs Monate von der Residenz entsernt sein müssen, wieder kommen, und über den Stephansplatz, Graben und Kohlmarkt hin- und hersahren und gehen, und wenn die eleganten Boutiquen wieder sich füllen mit dem suchenden, wählenden, sich berathenden Geschlechte der Mode- und Kleider-Puppen, "da ist Herzog Alba an seinem Platz!" da bist Du ganz in Deinem Elemente.

Ich beneide Deine gefrorene Gluth — ich kann es nicht anders nennen — mit welcher Du Alles und Jedes in der Welt eben mit einem eisigen Eiser, mit einer ewigsthätigen Ruhe betreibst. Die Partie Deines Herzens und eine Partie Villard spielst Du mit gleicher Ruhe, mit gleichem Ernste ab; die Angelegenheit einer Burnus, welche die schöne Baronin Wendthal kausen will, beschäftigt Dich so ernstlich, als Dein Erbschaftsproces, auf dem Deine Zustunft beruht; und auf der andern Seite anatomirst und seeirst Du die Herzen und die Empfindungen Deiner Freunde, ja auch den Zustand Deiner Liebe selbst so marmorn ruhig, als ob Du die Trüfselpasteten bei einem großen Diener zerslegtest. Und dennoch ist Dein Herz edel, gut, weich und start!

Ich kann diese Weise, das Kleine zu betreiben, als ob es wichtig wäre, und das Wichtige, als ob es sich von einer Bagatelle handelte, nicht sinden, mir nicht eigen machen. Ja, ich will es auch nicht! Ich will es den Menschen

geradezu zeigen: das interessirt mich und jenes ist mir zuwider.

Glaube mir, lieber Theodor, ich habe es oft der Natur im Stillen herzlich gedankt, daß sie mir ein schrosses, für den ersten Augenblick zurückstögendes Acußere gegeben hat! Ja, ich danke dem Himmel, daß ich eine Stachelnußehülle habe, da wird man doch nicht so von aller Welt gleich ans und abgegriffen, und dient nicht, wie eine glatte Kastanie oder wie eine runde, abgeschliffene Billardkugel zum Spielzeug von Kindern und Müßiggängern!

Weiß der liebe Himmel, wie froh ich bin, daß ich keine Almanachseele und kein Stammbuchgeist bin, den die Schöpfung mit glattem, schönem Schuber und reizendem Goloschuitt ausgestattet hat, damit ich nicht herumfahre auf Toiletten-Tischen und auf dem Schreibtisch fader Elegants, und nicht zwischen allen Fingern durchglitsche und von Hand und Hand gehe, wie ein Bisou-Kalenderchen!

Glaube mir, für Frauentugend und Männercharaktere kann es keine schützendere Leibgarde, kein besseres Conservatiomittel geben, alsein uneinladen des Aeußeres!

Wenn man nun befonders das Unglück hat, wie ich, durch einige nicht mißlungene Tranerspiele dem großen Publikum bekannt zu sein, da ist es nicht mit Geld aufzu-wiegen, wenn man so eine Stachelbeerenhülle hat, welche die zutäppigen, indiscreten, Alles beschnüffelnden Finger in gehöriger Entsernung hält!

Die öffentlichen Personen, wie Dichter, Sänger, Maler u. s. w., werden leider ohnehin wie ein Birkenbaum betrachtet, und jeder müßige, durstige Wanderer glaubt ein Recht zu haben, ihn mir nichts, dir nichts anzuzapfen und seinen frischen Saft herauszuholen, um seine trockene Zunge zu benetzen!

Wie gut ist es in folden Fällen, wenn unsere Physicognomie so aussieht, wie eine Warnungstafel mit den Worten:

## "hier ift tein Durchhaus!"

Wenn man so glatt und lieb, und herzig und windels weich, und einladend schön und reizend ist, da ist Jedersmann ein Nußknacker, der uns ohne viel Tederlesens aufsknackt und unsern innersten Kern herausnimmt, ihn zehnmal auf der Hand unsehrt und dann gleichziltig liegen läßt.

Ich mag nun nicht von Jedermann aufgeknackt werben, aber ich glaube, daß, wenn sich Jemand die Mühe nimmt, trot Stacheln und rauher Schale den Kern in mir 3u — suchen, die Mühe nicht ganz verloren sein dürste.

Deshalb, lieber Theodor, gehe ich nur dann erst aufs Land, wenn die städtischen Landbewohner zurücksommen! — Du schriebst mir neulich, Güldane sei in der Oper gewesen, beim "Nobert", und sie sähe blaß aus. — Blässe, mein Freund, ist die Gala-Unisorm der Liebe und des Geistes! Die stille geistige Mondnacht ist blaß, der geschwätzige Tag ist roth! Sie war blaß, als ich sie das erste Mal sah; aber es war nicht die Blässe bleichsüchtiger Wangen, welche in der Eur und Krankheit sich wechselseitig verzehren; es war nicht die angekränkelte Blässe den Beschauer zu sagen scheint:

"nein, der Meusch ist zur Freude nicht gemacht, und das Herz ist nichts, als ein klopfendes Heinweh nach einer schmerzlosen Heinath!" — Blaß war sie wie die liebliche Abenddämmerung, und still, still, wie der Gedanke der Sehnsucht, wenn er seinen leisen Flug zu der Geliebten macht. — Sie ging an der Seite ihrer Mutter, einer rechten Mutter aus dem neunzehnten Jahrhundert, und ihr Auge senkte sich zu Boden, als wollte es dem lieblichen Beilchen wiedergeben die liebliche Milve, die Bläue, das sinnige Stilleben, voll Duft und Anmuth, welches in ihm wohnt!

Es war ein schöner Tag; ich machte ihren Führer auf die Anhöhe zu der Nuine von dem Schlosse Theben, welche sich in den Fluthen der Donau spiegelt. —

Ach ja! Sie ist blaß! Tetzt wie damals! Und welche Zeit von Blässen und Röthen, von Flammen und Gletsschern, von Wonnen und Wehen, von Göttertempeln und einstürzenden Gräbern liegt dazwischen!

Ja, Theodox, ich will Deinem langen Drängen endslich nachgeben und Dir die Geschichte mittheilen. Es ist eine gewöhnliche Geschichte, so eine, von der Heine sagt, sie passirt alle Tage.

Das ist es ja eben, mein Theodor; so entsetzlich gewöhnlich ist die Geschichte, so ungemein alltäglich, und doch können zwei Herzen darüber den Himmel verlieren! Es ist ein spießbürgerliches Schauspiel; unsere Necensenten würden von ihm sagen: "Die Situation ist nicht neu, die Handlung alltäglich, die Katastrophe wie zu erwarten!" Allein, Du bist kein Recensent, so höre oder so lese biese Briese von mir, von ihr, von Andern, die alle in meinen Händen sind. Ich werde Dir und Du mir inzwisschen schreiben.

Leb' wohl.

#### Büldane an Aurelie.

Preßburg.

Da bin ich nun in dem gepriefenen Landleben, im Schooße der ewig grünenden Natur. Ich habe mich hierher gesehnt, und nun bin ich hier und sehne mich wieder — wehin? nach was? Ich weiß es nicht, liebe Aurelie; die Stadt ward mir endlich zuwider, die Soiréen, die Bälle, die Concerte, die Picknicks, obschon ich sie liebe, obschon ich ihnen nach jage, sie werden mir endlich lästig, es konnut mir vor wie eine lange, ewig lange Zanberoper, es ergötzt mich, aber am Ende frag' ich mich, ob ich mich denn wirkslich recht innig unterhalten habe, und ich nuß mir mit "Nein!" antworten. Ich sühle eine Leere m mir, die ich immer wieder mit einer Leere auszussüllen such!

Ich komme mir selbst sonderbar vor! Ich liebe die große Welt, ja, ich hasche nach ihr, und dabei kommt mir Alles doch so seelenlos vor, und — lächerlich, daß ich einen leisen Spott über mich selbst nicht ersparen kann!

Nun gut, aufs Land! Es ift doch eine Abwechs. lung, und das ift für furze Zeit wenigstens Etwas.

Wir bewohnen einen schönen großen Garten vor der Stadt, auf einer Anhöhe, welche die Donau, die sogenannte Au und die — Straße nach Wien beherrscht.

Siehst Du "die Straße nach Wien!" Da knüpft sich denn aus meinen Blumenlauben und Einsiedlerhütten und stillen Teichgängen die Verbindung mit der Nesidenz so lebhaft in mir an, daß ich doch zuweilen wünsche, die Nymphe des Quells wäre die besiebte Marchande de mode: "Aimé", und die Orhaden und Hamadryaden wären Stutzer und Elegants, wenn's auch nur wäre, um mich an ihrer Possierlichkeit zu ergötzen, und die Vinsenmattenhütte wäre der Redoutensaal u. s. w.

Du lachst, Aurelie? Du hast Necht, Aurelie; ich lache über mich selbst!

Sende mir doch Etwas zu lesen, nur verschone mich mit mehrbändigen Romanen! Sie langweilen mich. Ich bin nicht fähig, so lange an einem einzigen Vaden langs weiliger Liebe sortzuspinnen! Es nuß eine sehr langweitige Empfindung sein, die sogenannte Liebe, wenn man, um sie zu schildern, drei oder vier Bände braucht!

Sende mir Taschenbücher mit kleinen Erzählungen, Gedichtchen, mit denen man bald zu Ende ist!

Ist die sentimentale, nelkenäugige Alise noch in der Stadt? Sie versprach, auf einen Monat zu mir heraus zu kommen. Wenn sie kommt, schiese mir ja die neuesten Modeblätter mit. Es küßt Dich Deine 2c. 2c.

Nachschrift. Wenn wir Frauenzimmer nichts zur Nachrede haben, so haben wir doch immer Etwas zur

Nachschrift. Lida, meine jüngere Schwester, die, wie Du weißt, noch halb Kind ist, grüßt Dich und bittet Dich, ihr mit Alise das Reiß- und Zeichenbret zu senden; sie malt und zeichnet jetzt mit Leidenschaft, keine Blume und kein Schmetterling ist vor ihren Steckbriesen sicher. Ach Him- mel, wir haben ja keine andern Schmetterlinge, als die wirklichen! Kußhand.

### Morit an Alfred.

Wien.

Laß mich, Alfred! Laß mir meine Anfichten über Liebe und all den Schnickschnack des Herzens; diese meine Ansichten sind die Wetterableiter auf meinem rothen Herzedahe. Sedes Männerherz hat so sein Heue und Wetterwinkel, und alle Liebesschauer und Liebesgewitter ziehen daraus über dasselbe her. Ich aber habe mein Henwinkel ganz angeräumt und vollgepfropft mit präparirten Ersaherungen und seeirten weiblichen Herzen, aus denen allen zu ersehen ist — daß Liebe und Gespenster nur Denen erscheisnen, die daran glauben, und welche verschwinden, wenn man muthig auf sie losgeht und sie fassen will!

Alle Arten von Liebe, die unter Such in so verschiestenen Gestalten coursiren, sind nichts, als falsche Abschriften eines Originals, welches ganz verloven gegangen ist.

Wenn mir so Jemand erzählt: "ach, wie liebt fie mich!" — so möchte ich gleich in dem Märchentone einsallen

und fortfahren: "— und aus der großen goldenen Blume stieg ein Wunderknabe mit güld'nen Flügeln und Demants augen und grünen, smaragdenen Locken, und so weiter, und so weiter."

Der Himmel erhalte Dir, lieber Alfred, Deinen Köhlerglauben an Liebe und Treue; dieser Glaube macht gewiß selig! Sag' mir, glaubst Du nicht auch an Arräunschen und Kartenlegerinnen?

Ein Mädchenherz und ein Katzenfell, wenn man fie streichelt, geben sie Funken, das ist Electricität, weister nichts!

Mit den sogenannten gebildeten Mädchen laß mich nun vollends gehen! Je mehr ein Mädchen weiß, desto näher liegt ihm der Sündenapsel! Die geistreichen sind mir nun einmal ganz und gar unerträglich, da muß der Geist die Nothlüge des Herzens machen, ihr Bischen Wissen seine Brütente auf die Hühnereier ihrer Empsindung, und die Ente watschelt dann mit den ausgebrüteten Küchlein, mit einer fremdartigen Brut herum!

Wenn Du, lieber Alfred, auf Deinen Wanderungen ein recht hübsches, aber dummes, blödes Mädchen triffft, so verschreibe mich mit Extrapost. Der Sonderbarkeit willen möchte ich einmal einer rechten Gans den Hof machen. Da weiß man doch, wie man dran ist, und braucht nicht immer mit Nedensarten und poetischen Blumen zu bombardiren! Für so eine dumme Festung braucht man nichts, als ihr alle andere Zusuhr abzuschungern. Genug davon.

Mije geht morgen nach einem Landgute unweit Preßburg, um einige Sommermonate bei einer gewissen Familie von Trentheim zuzubringen. Ich habe die alte Trentheim im vorigen Winter in einer Soirée fennen gelernt; fie ift ein Weib, welches außer dem stehenden Beere von allgemei= nen weiblichen Fehlern auch noch ein fliegendes Corps von unausstehlichen Separat-Unsprüchen und eine liegende Barnison von eingefleischten Vorurtheilen in ihrem winter= quartierlichen Berzen einquartiert hat. Allein diese alte Trentheim foll eine Tochter: Bulbane, haben, die ihr fo wenig ähnlich fein foll, wie ein Colibri einer Schopfente. Diese Tochter heißt Güldane und - si fabula vera - joll eine ganz besondere Gattung von Paradiesvogel sein. 3hr Berg foll ein Feenpalast sein, mit geflügelter Besatzung, aus lauter Tugenten, und um hinein zu kommen, müßte man ebenfalls Flügel, Engelflügel, Seraphflügel haben, und einen Aetherleib, burch welchen eine Simmelsseele wie eine Beri burd einen Spitenschleier herausgudt.

Ich habe mir leider meine Flügel schon versengt, auch sind sie mir so ost gestutzt worden, daß ich mich zu dem Flug in bieses Herz nicht erheben kann! Du aber, Du, der Du noch immer den Messias erwartest, mache Dich auf, stärke Dich mit Mondschein, bade Dich in Morgenthau, hülle Dich in einen Regenbogen-Paletot und sahre auf poetischen Sonnenstäubchen durch die Fensterritzen in das Herz dieser Fee Gäldane!!

Gewiß, mein tieber Ufred, ist es, daß die Mädden uns lieber Thür und Thor des Herzens ausmachen, als

Fen ster und Schlüffelloch; es ist leichter, in das Herz eines Mädchens hineinzuschleichen, hineinzuspringen, hineinzustürmen, als hineinzulugen, hineinzuschauen, hineinzublinzeln!

Ich bin neugierig, was mir Alife über Güldane fagen wird. Alife ist eine weitläufige Cousine von mir und wird sich die Erlaubniß erbitten, daß ich sie bei Güldane in Schatten see — so heißt der Landsitz der Frau von Trentheim — besuchen darf. Siehst Du, da habe ich eine lebende sliegende Brücke zu dem Zauberschloß mit seiner schönen Insassin!

Wann gehst Du nach Thrnau, um Freund Halden zu besuchen? Er erwartet Dich schon seit einem Monat und hat allen Thrnauerinnen den Mund recht wässrig gesmacht, nicht etwa mit Deinem letzten Trauerspiel, nein, mit der Erwartung, Dich zu sehen!

Fare well my dear poor — alas! — Adio!

## Alife an Morit.

Schattenfee.

Da bin ich! Wo? Im Clyfium! Im Reich der Schatten, in Schatten fee. So, mein Herr Philosoph, heißt das Landgut der Frau von Trentheim, ungefähr eine Stunde von Preßburg, in einer annuthigen Thalgegend. Unter Mazien halb versteckt, wie ein lauschendes Mädchen,

welches ihren Freund neckisch erwartet, gust das rothe Dach des Schlosses durch die hängenden Zweige, und ein großer Garten, welcher sich bis an das User der Donau erstreckt, mit Blumenpartien, Lauben, Grotten, Teichen, Fischerhütten, Tempeln, Statuen und all dem Gepränge, welches man in das gesellige Leben der Bäume und Blumen gebracht hat, streckt seine grünen Arme aus, um — zwei einsam wallende Nymphen zu umarmen, und eine von diesen zwei Nymphen ist — die abgesagte Naturseindin Alise! — die andere ist Güldane! —

Sie fordern von mir, als Güldanens Freundin, eine Schilderung, eine getreue Schilderung Güldanens? Freundin? Freundschaft unter Frauenzimmern ist so ein Unsinn, wie Liebe unter Männern! Höchstens nach unserem fünfzigsten Lebensjahre, da, wenn wir aus dem großen Deean der Eigenliebe und Litelseit in den stillen Sund der gänzlichen Lebens= und Liebesentsagung hineingesegelt sind, dann, ja dann, wenn beide sogenannte Freundinnen zusammen ein Jahrhundert theilen, dann kann ein Gesihl zwischen Beiden eintreten, welches an Freundsisch aft gränzt!

Bin ich denn so gar nicht hübsch, daß Sie glauben, ich könnte Güldanens Freundin sein? Hab' ich nicht auch so gut meine blauen Augen und blonden Locken, wie sie nur irgend zur Ansertigung eines Sonetts erforderlich sind?!

Was mich an Güldane fesselt, ist allein der Umstand, daß sie keine Kokette ist. Nicht deshalb, weil ich die Koketterie hasse, sondern, weil ich gerne allein kokett bin! Glauben Sie mir, wir eisern gegen die Koketterie anderer Franen, scheint mir, nur deshalb so sehr, weil sie und in der unsrigen genirt. Güldane weiß nichts von Koketterie; aber glauben Sie nicht, daß sie nicht gefallen will. Allein, sie will nicht gefallen, um zu erobern; sie will gefallen, weil es sie amüssirt, weil sie es unterhält. Es ist ihr alles Sins, wem sie gefällt, ob einem Manne oder einer Fran, einem jungen oder alten, schönen oder häßlichen Manne. Am meisten will sie sich selber gestallen und erobern, und diese Eroberung gönne ich ihr so sehr vom ganzen Herzen, daß dieser Umstand allein schon hinreichend ist, mich an sie zu sesselle.

Es gibt kein Franenzimmer, kein schönes nämtich, welches im Laufe eines Tages so oft vergist, daß es schön ist, und sich selbst wieder so oft daran erinnert, als Güldane.

Geliebt hat sie nie; ich bin überzeugt, auch glaube ich, Sie, mein gefährlicher Herr Philosoph und Liebesseind, dürsten bald hieher kommen; Sie brauchen nicht zu fürcheten, Güldanens Herz zu beunruhigen!

Sie fommen doch? Ich habe Sie schon als einen nahen Berwandten von mir angefündigt, und um eine freie Eintrittskarte zu allen idhlischen Borstellungen in Schattensee, ohne Ausnahme, für Sie gebeten.

Seien Sie auf Ihrer Hut! Es find nicht Alle frei, die ihrer Ketten spotten! Diese Güldane ist gefährlich, eben weil sie so sorglos unter Euch Gewalthabern und Eroberern herunnwandelt, als ob Ihr lauter Jasminsträuche und Taxuswände wäret, mit denen der liebe Herrgott so aus Liebhaberei den menschlichen Thiergarten ausspaliert hat! Sie spricht von dem schönsten Manne wie von einer Aurikel, sie verhehlt nichts, sie übertreibt nichts; es ist ihr eine Sache, nicht ein Mann! Und es ist nicht Affectation, sondern Gleichmuth. Ein Hut, eine Mantille kann sie tagelang beschäftigen, ein Miann, und wär' es ein Adonis, nicht länger als jede andere Tages-Novität!

Wäre es nicht interessant, diese Schattuliöse zu bekehren? diesem gefrornen Rhythmus Wärme zu geben? diesen blauen Augenhimmel, den kein Strahl von Liebe ätherisirt, mit einigen Wölkschen aus dem Nebelsaum irdischer Liebe umzogen zu machen? Wäre es nicht intersessant, die erste Entdeckungssahrt in dieses Herzensland zu machen, und ihm vielleicht auch seinen — Namen zu verleihen?

Ich prophezeih' Ihnen wenig Erfolg! Wir leben übrigens wie in La Trappe!

Bon unfern Umgebungen zeichnet sich besonders ein Herr Schwarzdorn, oder von Schwarzdorn aus; man ist wegen der Nichtigkeit seines Selbstadels noch nicht im Klaren. Er zeichnet sich durch eine kolossale Beschränstsheit und durch ein ewiges Lächeln aus. Als ein weitläusiger Anverwandter des Hauses hat er das Privilegium, zu kommen, so oft er will. Diesen seinen Willen setzt er auch regelmäßig in jeder Woche ein paarmal ins Werk, und

beglückt uns abwechselnd mit seiner Courmacherei. Mich langweilt das doch, wenn ich ihn nicht zum Besten haben kann, und Gülvane betrachtet ihn wie den Truthahn, der im Hose herum geht, sie nimmt gar keine Notiz von ihm, aber wenn er es zu arg macht, zu nahe konnut oder zu laut kollert, dann jagt sie ihn mit eben solcher Ruhe fort, als den Truthahn.

Nächste Woche beginnen wir unter Bedeckung Dieses langweiligen Ritters unsere Ausflüge in die fernere Umgesbung von hier und Prefiburg.

Rommen Sie doch bald!

### Alfred an Morit.

Baben.

Wenn Du morgen nach Preßburg gehen willst, sende mir heute noch zwei Zeilen, so komme ich nach Wien und begleite Dich dahin, weil ich doch einmal nach Tyrnau muß. Du magst dann in Gottes Namen nach Schattensee gehen, um Alise zu besuchen, eigentlich aber, um die einsame Tee Güldane in ihrer grünen Gartenschase zu sehen, zu bewundern und — zu lieben!

Ihr Liebesläfterer, die Ihr Such das Ansehen gebt, als prallten alle Pfeile des blinden Götterkönigs von Eurer Brust ab, Ihr seid die entzündlichsten, und das kleinste Bischen Auswand von Schönheit, Naivetät, Taubenfrommheit u. s. w sest alle Eure Grundsätze jämmerslich auf den Sand!

Ich habe von dieser Güldane schon zu viel gehört, um zu wünschen, sie kennen zu lernen. Ich hege ein besons veres Vorurtheil gegen berühmte Schönheiten! Sie sind gewöhnlich geists oder herzlos, oft beides zugleich!

Eine solche Schönheit ist gewöhnlich ein Tempel ohne Altar, eine Kirche ohne inwohnenden Gott! Bäter, Mütter, Freunde und alle Männer tragen stets das Ihrize dazu bei, einer solchen Schönheit glauben zu machen, die Blätterfarben ihrer leiblichen Blume wären hinreichend, und so wird denn auf nichts, als auf diese Blätterpracht gedacht; aber Duft und Süße der Blume, Sinn und tiebliche Deutung geht verloren! Eine solche schöne Blume ist immerwährend von perennirenden Balfamsträuchen umgeben, welche sie beständig anräuchern, und an dieses Zibet- und Moschusgeschlecht gewöhnt, weiß ein solches Mädchen nichts Anderes, als daß die Männer sebendige Weihrauchkesselchen sind, von der Natur bestimmt, ihre aus dem schönsten Marmor gemeißelte Bildsäule zu um-räuchern!

Ich will wetten, diese Gulbane schätzt die Männer nach den Huldigungen, die sie ihr darbringen, und sie wird einst Den lieben, der darin Eminenz erreicht hat. So sind sie Alle!

Leb' wohl, auf Wiedersehen! Antworte sogleich.

### Alife an Morit.

Schattenfee.

"Diese Heilige empfindet," sagt die Gboli von der Königin, und "dieser Gletscher hat einige Wärme," sage ich von Güldane.

Ja, denken Sie sich, sie fühlt! Ein Mann hat einmal mehr Eindruck auf sie gemacht, als ein Glacés Handschuh, als ein Blondenschleier, sie hat gelächelt, als ich sie mit ihm neckte, und ist — roth geworden!

Die Welt wird aus ihren Angeln gehen!

Und welch ein Mann! Du wirst lachen! So sind sie, die Sonderlings-Mädchen, alle! Glauben Sie etwa, ein Mann wie ein Adonis, ein Mann wie — Sie habe dies Marmorherz aus seiner Starrheit zur ersten, wenn auch nur leisen Regung gebracht? Etwa ein vornehmer Cavalier, mit der Perspective in künstige Herrlichkeit? Nein, nichts von Allem dem!

Ihr Freund Alfred ist der Magier, dem es vorsbehalten zu sein scheint, ein Herz unter das leere Herz Güldanens zu zaubern. Ja, Ihr Freund, der unleidliche Alfred, der Tragödien-Bater, der häßliche Mensch! Sie wissen, daß ich einen entschiedenen Widerwillen gegen ihn habe, obschon ich ihn nie gesprochen habe.

Wenn er ein Frauenzimmer anschaut, so liegt um seinen Mund ein Zug, der auf gut mephistophelisch zu sagen scheint: "Schwachheit, dein Name ist Weib!" und sein Blick scheint heuchlerisch über diese Wahrheit in

Wehmuth zu zerfließen. Auch follen seine Sarkasmen in Gesellschaft unausstehtlich sein, kurz, ich habe mich immer zehütet, in seine Nähe zu kommen, obwohl andere Frauen und Mädchen ihn äußerst interessant sinden, und ihre Sitelkeit mästen, wenn sie von den Strahlen seines Geistes wie hohle Nüsse übergoldet werden.

Und mit diesem Afred komme ich nun zusammen, und wenn mich nicht Alles trügt, so wird dieser Dramensgott ein kleines Haus- und Familien-Drama in Schattenssee aufführen.

D, wir Mäddjen! wir Mäddjen! Ift nicht eine Dichterscele einem Mäddjenverstande so fremd, wie eine Tambourirnadel einem Prosessor der Theologie, und bennoch, dennoch hat diese Güldane, so scheint es, diese Dichterseele in zwölf Stunden so kennen gelernt, wie ein Uhrmacher seine Uhr, mit allen seinen Räderchen und Zängelchen, mit all seinem Klippklapp und mit dem großen Perpendikel: "Dichter-Sitelkeit!"

Es sind doch alberne Menschen, diese Dichter! Um sie zu gewinnen, braucht man nichts, als zwei große blaue Augen, die das Maul weit aufsperren, wenn sie etwas sagen, und ein Antlitz, welches sie gläubig und bewundernd anschaut, wenn sie die bunten Bänder und Feuersunken aus dem poetischen Munde ziehen!

Ueber die Dichter! Mit einem seinen Filet wollen sie nicht gefangen werden, aber mit dem großen weiten Maschennetz der hansblassen und geschmeidigen Demuth und Anbetung! D die Dichter! die Dichter! Sie wollen

feine Antwort von einem weiblichen Herzen, sondern blos ein Echo, das heißt den Rückhall ihrer eigenen Worte! Es ist ein heilloses Bolk!

Jedody, ich muß Ihnen erzählen.

Am verflossenen Dienstag traten wir wieder einen Ausslug in die Umgebung Pregburgs au.

"Wir hatten sechzehn Fähnlein aufgebracht, lothringisch Bolf!"

Die alte Trentheim, Güldane, ihre Gescuschafterin Amselberg, die kleine Lida, Herr von Schwarzdorn, genannt der Ritter von der langweiligen Gestalt, Onkel Dresen mit seinem Sohn, dem hoffnungsvollen Candidaten der Medicin, und meine Wenigkeit.

Wir hatten einen Diener und ein Mädchen vorausgeschickt, um in den Ruinen vom Schlosse Theben, wohin die Reise ging ein Mittagsmahl zu bereiten, und solgten, am User der Donau langsam im Wäldersaume sortziehend, bald nach. Güldane war sehr muthwillig. Sie ließ alle Angenblicke etwas sallen, bald den Handschuh, bald den Fächer u. s. w., und der langweilige Ritter Schwarzdorn hob seres Stücklein mit heitigem Eiser auf und übergab es seiner Vehörde mit einem Tricolorblicke, in welchem geschrieben stand: Der redliche Finder wartet auf sein Donceur! Der Onkel Oresen, von dem Du weißt, daß er den Herrscher auf und zu Schattensee spielt und seine Schwester, die Trentheim, unter sestem Commando hält, führte den Zug an, und wir gelangten gegen zehn Uhr Morgens in Theben an.

Schwarzborn, bei dem sich Magen und Herz gleich in der ausübenden Gewalt theilen, beschäftigte sich mit einem Frühstück, und so beschlossen wir: Onkel Dresen, die alte Trentheim, Güldane, ich und der junge Candisdat, indessen zu der Spitze der Ruinen hinauf zu gehen und die Nachkommenden dort zu erwarten.

Wir hatten uns sehr ländlich gemacht, und wir Mädchen sahen gar nicht übel aus! Sie wissen, wir puten uns gerne ein Bischen, selbst wenn es dem Besuch alter Ruinen gilt; es kann ja Geister geben, Gnomen u. s. w., und denen will doch ein Mädchen auch nicht missallen!

Gülvane sah wirklich reizend aus! Sehen Sie, lieber Moritz, ich bin doch auch ein Mädchen und ein Bischen neidisch, wie alle Evatöchter, und Sie selbst haben mir oft gesagt, daß ich ein schönes Mädchen bin, besonders weil ich schwarzes Haar und blane Angen hätte, eine wahre — wie nannten Sie es? eine wahre Contradictio in re! Und ich sühle, wenn ich mir meine langen Locken so durch die Finger würsse, mein »anch' io son Pittorese eben so gut, wie nur ein Wesen, welches nicht Ursache hat, zu erschrecken, wenn es in den Spiegel sieht; aber heute schien mir Güldane unendlich liebreizend, und ich hätte sie küssen mögen! Solche tugendhaste Empsindungen kann man aber auch nur in alten Nuinen einathmen!

Wir schlenderten singend, schäfernd, trillernd vorwärts, da, als wir um eine Felsenecke bogen, welche uns den Weg abzuschneiden schien, da

"Bot fich uns ein Schauspiel sonder Gleichen bar!"

Auf einem Felsblock lehnte, mit dem Rücken gegen uns, ein langer, schlanker Mann, den Strohhut auf einem Strauch vor sich hängend, ein Buch neben sich und ein Blatt Papier vor sich!

Ein Maler! ein Maler! so dachten wir Alle! Wir konnten nicht vorwärts; denn die Figur lehnte wie ein Duerbalken über dem schmalen Steg, der sich am Rande einer ziemlichen Tiefe sortzog. Onkel Dresen rief mit seinem kräftigen Baß: "Mit Erlaubniß!" Der Mann sprang auf, war überrascht, machte eine leichte Verbeuzgung und schien eine Entschuldigung vorbringen zu wollen; da rief der Onkel:

"Ei der Tausend! Alfred, Freund Alfred, wie kommen Sie unter diese Ruinen? Studiren Sie Trauersspiele nach der Natur?" Diesen seinen Einfall belachend, stellte er uns Alfred vor mit dem Beisatze: "mein intimer, ehrlicher Freund!" Alfred lächelte etwas maliziös zu dieser Formel, neigte sast das Haupt, sagte einige unbedeutende Worte und wollte sich entsernen.

"Nichts da!" rief der Onkel Oresen, "nichts da, Herr Berggeist, jetzt bleiben Sie bei uns und machen den Wegweiser. Sie haben ohnehin nicht Wort gehalten, Sie versprachen mir schon so ost, mich zu besuchen! Zetzt haben wir Sie in den Ruinen gefunden wie einen Waldmenschen, heute gehören Sie zu uns! Nicht wahr, Schwester?" Die Frau von Trentheim fügte einige artige Worte hinzu. Ich beobachtete Alfred genau; denn obsichon es mir höchst unangenehm war, mit ihm zusammen zu sein, so interessitrte

es mich doch, sein Wesen und sein Benehmen zu beobachten. Er schien unschlüssig, sein Blick verweilte lange und sinnend auf Güldanen, welche dastand wie eine Dreade,
dann suhr er mit der Hand, welche, beiläusig gesagt,
sehr schön ist, über die Stirn und sagte höslich, artig,
aber trocken: "Wenn Sie erlauben, wird es mir sehr
angenehm sein." Nun bitte ich Sie! Kann man sich all=
täglicher ausbrücken? So reden die Dichter?!

"Also, rasch vorwärts!" commandirte der Onkel und nahm die Frau von Trentheim unter den Arm. Der Weg war so steil, daß ein Frauenzimmer allein ihn nicht machen konnte. Güstane und ich bewegten uns vorwärts. Alfred trat näher, sah Güstane an und reichte den Arm — Ihrer unterthänigsten Dienerin Alise!

Ich war überrascht, und soll ich es Ihnen gestehen? ich war einige Augenblicke verlegen! Das kommt, glaub' ich, immer so, wenn man durch einen Zusall genöthigt wird, mit Menschen, die uns antipathisch sind, zusammen zu sein! Wir gingen voraus, Güldane und der junge Oresen hinter uns. Alfred sprach wenig, und was er sprach, war so ganz und gac gewöhnlich, von der schönen Gegend, von dem Laubschlag, von der eigenthümlichen Gestalt der Felsen u. s. w.

Wo eine beschwerliche Stelle kam, hielt er an und sah sich nach Güldane um, um sie darauf ausmerksam zu machen. Der Onkel drehte zuweilen den Kopf herüber und sagte: "Mädchen, laßt uns den Berggeist nicht los!"—
"Ja," rief ich, all meinen Gleichmuth zusammenraffend,

"wenn wir nur erft wüßten, ob er ein guter Berggeift, ein Rübezahl, oder ein böfer, ein Demiurg, ift!"

Meinen Sie nicht, Moritz, diese Worte hätten eine geistreiche Antwort verdient? Alfred aber lächelte fäuerlich und schwieg! Und ich weiß doch, der Mann kann reden, sehr geistreich, sehr anziehend reden; sehen Sie, daß er ein böser Mensch ist!

Wir gelangten endlich oben an einer Art Platte an, die von zwei Steinbänken eingefaßt ist, und machten Halt, um allhier den Nachtrab zu erwarten. Wir setzten uns auf die Bänke, Onkel Oresen und die alte Trentheim nahmen eine Bank ein, der Candidat warf sich auf einen Moosstein nieder, und die andere Bank blieb für uns drei: Güldane, mich und Alfred. Alfred setzte sich an meine Seite und sing an, mir die Fernpunkte alle zu erklären und zu nennen.

Gülvane war in einer ganz eigenen Stimmung, ihr Muthwille war verschwunden, fie war in sich gekehrt und ftill.

"Aber," begann Onkel Dresen, "Sie haben ja eben gedichtet, als wir kamen; herans damit! Wird er eben erstochen? oder bringt sie sich eben selbst um? Gewiß ist's der letzte Act von einem Tranerspiel; denn wenn ihr beim Todtmachen seid, da sucht ihr immer Einsamkeit, Wildeniß, Wäldernacht und alle die katastrophtreibenden Mittel, nicht wahr? Nur herans damit!"

Alfred lehnte es ab, indem er fagte, es sei blos der Entwurf zu einem unbedeutenden Gedicht.

"Desto besser!" erwiederte Dresen, "so ist's bald überstanden! Liebster Alfred, geniren Sie sich nur nicht!

Am Ende seid ihr Dichter wie die schönen Mätchen: wenn man sie im häuslichen Kreise auffordert, eine Mazurka zu tanzen, da ist's ein Gesträube, ein Geziere, und wie gerne wollen sie genöthigt sein, ihre schönen Formen, den harmonischen Ban, die Anmuth der Bewegung zu zeigen! Nur her da mit der gedichteten Mazurka, Herr Dichter!"

Alfred bat um Entschuldigung und lehnte es ab. Ich konnte nicht umhin, ihn aus purer Bosheit auch zu quälen, das Gedicht zu lesen; es nützte nichts. "Nun," rief Onkel Dresen, "so probire Du Deine Gewalt, Dünchen (so nennt er Güldane stets), die Dichter sollen ja sonst gegen die Wünsche von Feen und Elsen ganz wachsweich sein, und besonders so auf dem Gipfel einer Ruine!"

Güldane erröthete, schwieg einige Secunden und sagte leise: "Ich bitte Sie, lesen Sie, was Sie eben gedichtet haben."

Ufred ließ seinen Blick lange auf ihr ruhen, fagte kein Wort, nahm die Brieftasel heraus, aus ihr ein Papier und las:

> Serbst im Frühling. Nennet nur nicht Frühling Dieses schöne Angesicht, Ift nicht Liebe in bem Herzen, Ist im Antlit Frühling nicht!

Nennt ihr Sterne biese Augen, Diesen blauen Lichtfrystall? Ohne Liebe sind es Steine, Seelentoser Aetherball! Rennt ihr Nosen biese Wangen, Diesen zarten Blumenkreis? Ohne Liebe sind's Tapeten, Schön gestickt mit Roth und Weiß!

Nennt ihr Anmuth bieses Kächeln, Dieser Lippen Wunderspiel? Ohne Liebe ist's Mechanik, Tobter Linien leeres Spiel!

Nennt ihr Wohllaut biefe Worte, Diefer Töne Zauberluft? Ohne Liebe ist's ein Echo Mus ber hohlen Felsenbruft!

Wo nicht Lieb' ist, ist nicht Frühling. Schönheit nicht, und Seele nicht, Körper ist es, Bein und Abern, Hand und Kuff und Angesicht,

Augenapfel, Augenliber, Ohne Luft und ohne Schmerz, Doch im Bilbniß wohnt kein Leben, Und im Grunde liegt kein Herz!"

Nachdem Alfred dies gelesen, saltete er sein Papier zusammen, warf einen Blick auf Güldane, und erwiderte gar nichts auf alle die Complimente, die wir Alle, mit Ausnahme von Güldane, ihm machten. Güldane war aufgestanden, um eine schöne Glockenblume, welche sich am Felsenblocke schaukelte, zu pflücken, und bog sich abwärts.

Ich bitte Sie, lieber Mority, fann ber Zufall glücklicher wählen? War bas nicht auf Güldane? Und wie kam Alfred dazu, so ein Gedicht zu schreiben?

Sehen Sie, da sitz' ich mitten in einem Roman! Allein, für heute ist's spät, morgen erzähle ich Ihnen weiter.

### Alife an Morit.

Schattensee.

Ich fahre heute in meiner Erzählung von unserer Ruinen-Partie weiter fort.

Ulfred wirmete fast alle seine Ausmerksamkeit nur mir. Ich weiß nicht, wie ich dazu kam; denn Sie wissen, lieber Consin, daß ich einen tiesen Widerwillen gegen ihn hege, und das schon, seitdem ich seinen Namen nennen hörte! Er richtete fast alle Worte ausschließlich an mich und bot mir auch den ganzen Tag, bei allen fernern Promenaden, seinen Arm.

Wir mochten kaum eine Biertelstunde auf der Platte gesessen, als der andere Theil ver Gesellschaft nache kam. Herr von Schwarzdorn schien nicht sehr erfreut über den poetischen Zuwachs unserer Gesellschaft. Der alberne Tropf ist eizersüchtig, und so abgeschmackt dieses Gesühl bei einem Individuum ist, das uns in jeder Beziehung eben so gleichgiltig als lächerlich ist, so sindet Gülvane diese seine Eisersucht stets so komisch, daß ihr die sonst langweilige

Gesellschaft vieses Schwarzdorn dadurch zu einem stehenden Anusement geworden ist.

Es gibt auch nichts Lächerlicheres, als wenn ein Mann, der einem Franenzimmer nicht nur gleichgiltig, sondern sogar zuwider ist, der weder durch Gestalt, noch durch Nang, noch durch Geist und Bildung die leiseste Ausmerksamsers auf sich ziehen kann, den Eifersüchtig en spielt, und sich gekränkt sühlt, wenn Männer, die ein lebhaftes Interesse zu entzünden berechtigt sind, in die Nähe ihres eingebildeten Gegenstandes kommen!

Alfred schien übrigens diesen Mann gar nicht zu bemerken und war überhaupt sehr schweigsam. Sehen Sie, das ist eben der unbändige Hochnuth dieses Menschen! Er sindet uns Alltagsgeschöpfe nicht würdig, um uns mit dem Than seines Geistes zu erquicken. Ich glaube, er that sich Mühe an, sich zu unserem Hausmannsverstand herabzuslassen! Ia, wenn man von Poesie, von Aunst, von Trasgöden u. s. w. sprach, brach er furz ab und lenkte etwas barsch das Gespräch auf ganz alltägliche Gegenstände!

Gegen Mittag wollte Alfred sich entfernen; allein Onkel Dresen ließ ihn nicht, und auch die alte Trentheim nöthigte ihn, dazubleiben, um unser frugales, ländliches Mahl zu theilen. Wir stiegen wieder hinab, um in der bescheidenen Hütte am User der Donau zu speisen.

Als ich mit Güldane einen Augenblick allein war, neckte fie mich und fagte: "Es ist doch graufam vom Schicksfal, daß es Dich so plötzlich mit einem Menschen zusammenbringt, den Du so unausstehlich sindest! Er aber scheint

nicht von gleichen Gesinnungen beseelt zu sein; denn alle seine Ausmerksamkeit ist Dir allein gewidmet."

Ich wußte nicht, was ich erwiedern sollte und schwieg. Nach Tische war die Hitze drückend, und wir waren genöthigt, einige siedheiße Stunden in der kleinen Hitte am User zuzubringen.

Die alte Trentheim schieste sich an, ihre Sieste zu halten, Onkel Dresen stopste seine Pseise und sagte: "Es ist doch doppelt gut, daß wir da den dramatischen Blutsauger in dem Gestein sanden; es rücken drei oder vier Stündigen kolossale Langeweile heran, denn vor sechs Uhr ist an ein Aufbrechen zur Nücksehr nicht zu denken, und da kann der Herr Alfred uns in dem Schatten dieser Hütte so eine tragische Geschichte zum Besten geben. Sonst schlasen mir die Mädchen da alle ein, und das wäre doch eine wahre Schande in Gesellschaft eines Dichters! Das geschieht gewöhnlich in Gesellschaft der Dichtungen, aber nicht der Dichter!"

Alfred lächelte und sprach: "In dieser Beziehung bin ich mit meinen Dichtungen ganz ein und derselbe Gegenstand, und ich gebe gerne vollkommene Schlaffreis heit, selbst in Gegenwart der Dichter."

Indessen war ein Gewölf, welches schon lange unheils drohend an dem sernen Saum des Horizontes herumzog, ganz nahe gekommen, Blitze und leises Donnern verfündeten den nahen Ausbruch eines starken Sturmes, in den Bäumen vor der Hütte begann es zu rauschen, und die Wipfel neigeten wie ahnungsvoll ihre Häupter unheimlich hernieder.

Güldane begann ganz ängstlich zu werden; denn sie fürchtet sich kindisch vor einem Ungewitter, und gewiß, wenn sie Alfred's Gegenwart nicht genirt hätte, sie würde sich wie gewöhnlich versteckt und den Kopf unter die Bettsissen eingewickelt haben.

Der Herr von Schwarzvorn, der schon den ganzen Tag vergeblich auf eine Gelegenheit wartete, auch ein Wörtschen zum Gespräch beistenern zu können, war sroh, daß er seine Weisheit leuchten lassen konnte, und sagte mit seinem steisseinenen Gelächter: "Fräulein Güldane, man muß ein Ungewitter sein, um Ihr Herz zu erschüttern!" — "Ia," platte Onkel Oresen, der ihn auch nicht mag, heraus, "ein Ungewitter, aber nicht blitdumm!"

Gülvane war sast zu bedauern; denn die Blige und heftigen Donnerschläge verdoppelten sich, und sie schwankte zwischen Furcht und Verlegenheit, vor Alfred so sindisch zu erscheinen. Nun aber schien es doch, daß er sühlte, er müßte etwas thun, um sie zu beruhigen, oder von der Furcht abzuziehen. Er setzte sich zu ihr und fragte, ob sie "Werthers Leiden" gelesen habe. Als sie hierauf mit "nein" erwiderte, schien er gleichsam freudig überrascht und sagte, wie sich vergessend: "Das freut mich, ze weniger Sie Alchneliches gelesen haben, desto ersreuter bin ich, und —" hier sühlte er, daß er etwas Sonderbares sagte, hielt eine Secunde lang inne und suhr sort, indem er einen Scherz draus machte: "denn ich möchte, daß alle Welt nur Trauerspiele lesen sollte." Nach dieser Wendung erzählte er ihr nun, wie in "Werthers Leiden", als Lotte und Werner zum ersten

Male beisammen waren, auch ein Ungewitter toobrach, wie Lotte, die zarte Lotte, die Nöthigste in der Gesellschaft war, wie sie "Zählens" zu spielen vorschlug, wie dann Jeder, der im Zählen: "eins, zwei, drei u. s. w." sehlte, eine Ohrseige von Lotte bekam, und wie Werther sagt: "Ich bekam zwei Ohrseigen und bemerkte mit Vergnügen, daß sie stärker seien, als sie die Uebrigen bekamen."

Er erzählte sehr gut und mischte so viel Sarkastisches und zugleich auch Sentimentales in diese unbedeutende Wiedererzählung, daß ich, meinen Widerwillen gegen ihn verzessessen, ihm ganz vergnügt zuhörte. Auch Güldane vergaß auf Blitz und Donner, und ich weiß die leise Röthe zu deuten, welche sie wie Flugsener überdeckte, als Alfred die freilich unbesonnenen Worte sagte: "Bei Lottens und Werthers erster Zusammenkunft brach auch ein Ungewitter aus." Obwohl Alfred dieses "auch" gewiß nur in Beziehung auf das Ungewitter gebrauchte, so legen wir Frauenzimmer doch fast instinktmäßig eine ganze Reihe von Schlüssen in ein solches Sylbchen.

Mifred ließ, als er von Lotte sprach, eine so warme und beredsame Lobrede über die "Einfachheit des weibslichen Herzens, welche die Krone aller Annuth wäre", mit einfließen, daß, lachen Sie nicht, Sie Gefühlsläugner, daß Ihre ungläubige Alise gerne in aller Schnelligkeit einige Ellen Einfachheit gekanft hätte, wenn man sie gleich in der Nähe in einer Bandhandlung bekommen hätte.

von Schwarzdorn, welchem gelblichgrüne Schatten über das bläuliche Antlit liefen, als er sah, wie wir mit

saufchenden Blicken an Alfred's Lippen hingen, schlug mit einem, wie er meinte, treffenden Spaß drein und rief: "Fräusein Güldane, spielen wir auch "Zählens", ich werde mich gleich irren und —" — "Und," siel Onkel Dresen ein, "ich theile die Ohrseigen aus, dann bemersten Sie vielleicht mit Vergnügen, daß die Ihrigen stärker seien, als die von allen Uedrigen!"

Güldane war ganz in eine Art Vergeffenheit versfunken und war, als ich sie aus biesem Stillsein zu ziehen versuchte, etwas verwirrt.

Indessen war das Ungewitter vorübergegangen; Alfred sprach viel und — gut. Ich that ihm früher unrecht. Er sprach sich gegen das Sprechen überhaupt aus.

Die Thiere, sagt er, sind glücklich, weil sie keine Sprache haben! Die Thiere verlennden sich nicht gegensfeitig, lügen nicht, fluchen nicht, schwören nicht falsch u. s. w

Lüge, Bosheit, Berleundung, falsche Eide, Zweisbentigkeiten, Gotteslästerungen, das sind die Segenskinder der Sprache, dieses Borzuges des Menschen vor dem Thiere! Die Götter, suhr er sort, geben dem Menschen das Himmelsgeschenk: Bernunft; da trat der böse Dämon der Menschen dazu und schenkte ihm auch: die Sprache; denn er wußte, daß der Mensch durch Sprechen alles das in Fluch verwandeln wird, was durch Denken Segen bringen könnte.

Ich muß gestehen, so gut sich das alles anhört, so langweilig dünkt es mich doch, nicht zu sprechen. Und sprechen denn die Thiere nicht? Wer weiß, was die Uhu's

m ihren Soiréen mit einander abmaden, was die Schafals discuriren, wenn sie eine Waldpartie machen, was die Gänse und die Nachtigallen, die Lerchen und die Elstern sür Medisance treiben, und welche Persissage die Katzen auf dem Dache alle Nacht lossassen!

Doch genug davon; Alfred sprach immer mehr, je mehr er sich selbst von der Vortrefflichkeit des Schweigens überzeugte.

Als die Schatten etwas länger wurden, traten wir den Rückzug an. Wenn es sich um ein schönes Mädchen handelt, sind doch die herren der herren der Schöpfung, nämlich: die Dichter, um kein Haar anders, das beint besser, als die andern prosaischen Erdenkinder, denen der Simmel feinen Reim und die Schöpfung fein Sylbenmaß beschieden hat. Alfred, welcher in seinen Dramen wohl oft mit den Herzen der Töchter auch die der Mütter mitstudirte, und gut zu wissen scheint, daß der Weg zum Bergen ber Töchter das lange Durchhaus der mütterlichen Citelfeit und ben finstern Gang der mütterlichen Lanne durchschweifen muß, fing, so wie mir schien, seinen Operationsplan bei der alten Frau von Trentheim an. Er nahm ihr, wie jeder andere prosaifdje Mensch, den Sonnenschirm ab, als wir im Schatten bes Fichtengehölzes fortzogen, wandte fich im Wefpräch oft an sie und stimmte einen Ton an, ben er als den bei ihr beliebten gewiß gleich erkannte. Es ist nämlich ihr Lieblings-Thema, von der Unartigkeit der Jugend gegen das Alter zu deklamiren, und von dem Untergang aller sittsamen Ritterlichkeit, mit welcher man früher die älteren

Damen in allen geselligen Beziehungen behandelte. Alfred zog nun ganz unbarmherzig über das Sodom und Gomorha unserer Jugend sos und ließ aus seinen Lippen heiligen Fenereiser und gottesfürchtigen Schwesel und Pech regnen, auf die Häupter Derzenigen, die den Himmel damit erzürsnen, daß sie jung sind!

Sein Zweck wurde auch bald erreicht, die alte Trentheim lud ihn gang bringend ein, fie bald, oft und auf lange in Schattenfee zu befuchen. Dutel Drefen, ber fich viel darauf in die Brust warf, daß er Alfred immer nur "Freund Alfred" nannte, drückte das heiße Siegel auf diese neue Gönnerschaft der alten Trentheim und sagte nachher zu ihr, als Alfred mit Güldane sprach: "Ra, Schwesterchen, nicht wahr, das ift ein anderes Raliber, als die faden Schopf= und Kropftauber, die fo um die Mädchen herungirren, und die Halsfedern auffächern, und einher= stolziren wie Sultan Wiedehopf, wenn er fein Schattenipiel im Waffer fieht! Das ift echtes Schrot und Rorn, und kein Märchenjäger! Hat er Güldanen auch nur das unbedeutenoste Compliment gemacht? Sat er wie ein anderer Maikaferfänger und Berzenstehler ihr auch nur eine einzige Schönheit gesagt? Ja, das ist ein Mann!"

Es wurde also im Rathe der Alten beschlossen, den Herrn Alfred recht oft in Schatten fee zu sehen, und so die dortige Abgeschiedenheit einigermaßen zu beleben.

Db ich, lieber Moritz, wenn Alfred wirklich oft kommen follte, lange in Schatten see aushalten werde, das bezweifle ich. Mein Widerwille gegen diesen schroffen, stolzen Charafter ist zu tief; wenn Sie wollen, ist's ein Borurtheil, allein das ist ja unser Privilegium: wir Frauenzimmer dürsen Vorurtheile als Grundsätze adoptiren.

Güldane war nach und nach zutraulicher geworden, sie erzählte Alfred von Schattensee, von ihren Blumen, von ihrer Langeweile, von ihrer Sehnsucht nach dem Stadt-leben u. s. w. mit all jener natürlichen Dissenheit, ich möchte es Boreiligkeit nennen, die ihr eigen ist. Sie fügte aber kein Wort der Einladung zu, als Dresen und ihre Mutter Alfred so dringend baten, recht viel in Schattensee zuzusbringen. Er schien das auch gar nicht zu erwarten, und als er zusagte, fragte er mich sehr artig, ob ich auch noch lange in Schattensee bleibe. Ich war albern genug, zu sagen: "das wird Sie doch nicht zurückschrecken?" Denn das heißt Iemandem eine geladene Redensart auf die Brust setzen und sagen:

"Ein Compliment ober bas Leben!"

Allein dieser Alfred ist nun einmat ein ganz anderer Mann als die ganz andern Männer — ein Bösewicht in jeder Beziehung! — er erwiderte gar nichts, sondern bückte sich, pflückte ein Bergismeinnicht, welches am Wiesenrain stand, hielt es mir hin und fragte:

"Wird Sie das abhalten, je wieder nach Theben zu kommen?"

Ich fühlte, daß ich roth wurde, gewiß blos aus Aerger, lieber Morit, daß man mit diesen Musensöhnleins nicht sprechen kann wie mit andern lieben Hausmannsfeelen, und sie ihre Antworten stets allegorisch, metaphorisch,

fymbolisch einrichten und uns in die Enge treiben. Güldane flüsterte mir seise neckisch ins Ohr: "Du bleibst doch bei Deiner Freundin in Schattensee?" Ich war verwirrt und wußte nichts zu sagen. In solchen Augenblicken haben wir Mädchen einen Instinkt, einen Nettungs-Instinkt; ich ließ also zufällig meinen Strohhut, den ich in der Hand trug, und der mit gepflückten Feldblumen voll war, sallen, und nun gab es Beschäftigung genug, welche die Ausmerksamskeit von mir abzog.

Unter viesen Feldblumen war eine recht niedliche Chane; Güldane betrachtete sie, nahm sie an die Lippen und legte sie wieder in den Hut. Alfred, welcher auch die zerstreuten Feldblumen auflesen half, beging unn ganz gesschieft einen Diebstahl. Er escamotirte nämtlich die von Güldane berührte Chane heimlich sort und prakticirte sie in seine Brusttasche. Mädchenangen sehen Alles, ich und Güldane sahen das auch. Sine Purpurröthe ergoß sich über Güldanens Antlitz, und ich flüsterte ihr nun wieder neckisch in's Ohr:

"Du bleibst doch aber auch noch ein Weilchen in Schattensee?!"

Unterdessen waren wir am Ende unserer Spazierspartie. Alfred trennte sich von uns, nachdem er der alten Trentheim und dem Onkel Dresen seierlich versprach, recht bald zu kommen. Er verbeugte sich recht artig gegen uns und verschwand in dem Usergehölz, wohin er seinen Weg nahm.

Ich glaubte immer, Gülvane würde noch einmal das Lockenköpschen drehen, um ihm nachzusehen. Sie glaubte gewiß dasselbe von mir. Ach, wir Mädchen, wir Mädchen!

Sie hat sich auch umgesehen und rief: "Ach, die Sonne ist schon ganz hinter den Berg hinab." — Die Falsche!

Als wir in Schattensee ankamen, wurde von Allen noch viel Rühmenswerthes über Alfred gesprochen, wir Märchen sagten kein Wort. von Schwarzdorn schnitt ein Gesicht, wie eine Amsel, welche Heinweh hat, wiegte das blane Antlit hin und her und drückte endlich los: "Aber häßlich ist er!"

"Ja," polterte Onkel Dresen heraus, der diesen albernen Schleicher auch nicht mag, "ja sehen Sie, zu zwei Sachen muß man geboren sein, zur Häßlichkeit und zur Klugheit, wer nicht dazu geboren ist, der bleibt sein Lebtag schön und dumm!" von Schwarzdern, der eben auch näher zur Häßlichkeit, als zur Schönheit hat, verschluckte die Pille mit einem bemitleidenswerthen Antlitz, und Güldane hatte die Bosheit, zu sagen: "Ich sinde ihn recht hübsch, Du nicht auch, Alise?" Ich stimmte mit ein, um Schwarzdern zu ärgern.

Sie sehen, lieber Moritz, ich sitze mitten in einem Romanfrühling. Es keimt und sproßt, und gudt aus den Herzensritzen hervor. Wenn das Bäumchen ein Bischen größer ist, schreib' ich Ihnen wieder, oder besser ist's, kommen Sie und spielen Sie Nomanmachen mit. Avieu.

# Alfred an Saldern.

Brühl.

Ich muß viel nachholen, lieber Salvern; es sind einige Wochen verflossen, daß ich Dir nicht schrieb. Es ist indessen eine schöne Restauration in meinem Herzen vorgesgangen, es ist ein Wogen und Sehnen und eine Unruhe in dies Herz eingezogen, das ich für immer todt glaubte!

Sieh', ich bedurfte einer Anregung; je mehr und je graufamer die wirkliche Welt, das rauhe Leben den Schmetterlingsstaub, den Blütenschmelz der Phantasie von mir abstreifte, je fühler der Frost des Seins durch den Hain der Liebe wehte, je durchsichtiger die entblätterten Laubgänge in diesem Haine wurden, je mehr sehnte ich mich darnach, meinem Fühlen eine Clasticität geben zu können!

Ich fal mich um, wie der Patriarch sagt, unter den Töcktern des Landes, sie sind Alle so, wie sie Alle sind! In dem schönsten Mädchenherzen fand ich immer noch, wie in dem schönsten Bernsteine oder in gewissen lautern Edelsteinen, ein Moosgeslecht, eine Mücke oder dergleichen inwohnen. Sie haben mich lange Zeit flatterhaft genannt, aber ich flatterte nur von einer Blume zur andern, um eine Blume zu suchen, die nicht blos den Schmetterlingen zu Liebe Blume sein will; eine Blume, die auch Blume bliebe, wenn sie nicht in der Schwestern bunter Schaar sich schwieße, und mit den Lüssen buhle, und mit den Faltern bekettire.

Ich habe im vorigen Winter viel Redens und Erzähelens gehört von einer gewissen Güldane von Trentheim; einige Freunde wollten mich ins Haus der alten Trentheim einführen, allein ich lehnte es ab. Du weißt, Saldern, ich hege großes Mißtrauen gegen Mädchen, von denen viel gesprochen wird, gleichviel, ob Gutes oder Schlechtes.

In Mädchenherzen, die viel belagert werden, wenn sie sich auch tapfer halten und dem Feinde widerstehen, möchte ich nicht einziehen; denn wer weiß, wie sie unterminirt worden sind von zündbarem Pulver, das nur auf den Funken wartet, von gleißenden Grundsätzen, welche die Mauern untergraben und unterhöhlt haben.

Ich hörte, sie soll einige Mal in Gesellschaft sehr viel Gutes über mich gesprochen haben. Es galt mir gleich. Die Frauen reden Gutes von uns, wenn wir schöne Knöpfe zur Livrée geben, und sie reden Schlechtes von uns, wenn ihnen unser Spazierstock nicht gefällt!

Bei Baron Schilcher war im vorigen Carneval ein dejeuner dinatoire, da sah ich Güldane einen Augenblick im Boudoir der Baronesse. Ich gestand mir, daß sie schön, sehr schön sei; wir wechselten einige unbedeutende Worte mit einander. Sie ließ mich ganz kalt; das mag wohl von dem Mißtrauen kommen, mit welchem ich alle ausgezeichneten Schönheiten betrachte. Sie war sehr geputzt: "so viel Hüllen zeigen auf Verhülltes."

Darüber sind mehrere Monate vergangen; der epicuräische Liebesheld und Liebeslästerer Morit brachte den Namen Güldane wieder in meine Erinnerung; feine Cousine Alise lebt bei ihr auf ihrem Landhause Schatten see, und da will ei denn hin; er will, wie er sagt, sich in den offenen Rachen der Gesahr köpflings hineinstürzen und mit einem Salto mortale unbeschädigt wieder heranskommen! Glückauf!

So kam cs, daß von dieser Güldane wieder die Nede war, und einige Briefe Alisens an Mority, welche mir letzterer mittheilte, nannten diesen Namen unter einem solchen Gemisch von sonderbaren Erwähnungen, daß ich fast Neugier besam, dieses Amphibion, welches beidebig ist und gleichzeitig eine edlere, bessere Natur und eine frivole Weltzeitelseit in sich nährt und herumträgt, kennen zu lernen.

Können folde zwei Elemente lange Zeit in der Bruft eines weiblichen Wesens zusammen regieren, ohne daß eines derselben am Ende schimpslich resignirt und das andere eine thrannische Alleinherrschaft ausübt? Und welches Element siegt dann ob? D, die Weltgeschichte ist das Weltgericht!

Doch höre weiter.

An einem der heitersten Junitage machte ich einen kleinen Ausstlug in die Ruinen Thebens, unweit Bregburg.

Es war ein rechter milder Liebesmorgen! In den Zweigen hingen lustige Träume auf güldnen Sonnenständschen, die laue Lust spielte mit einem herunterregnenden Blütenmeer, aus den Blumen und Kelchen zogen Seelen and Gestalten und Lieder berauscht und berauschend auf und flegen in den Acther, und an dem Balsamhauch der paradiesischen Ratur öffnete sich mein Herz der seligen Selbstwergessenheit und den Träumen von Bergangenheit und Zufunst. Da wurde ich von einer Gruppe Spaziers

gänger aufgeschreckt, es war eine Gruppe Raturtrinker, und dabei — Güstame.

Ich weiß nicht, ob ich Dir schon einmal von einem gewissen Dresen gesprochen habe? Er ist ein alter Haudegen, ehemals Kapitän, eine gute, ehrliche Haut; denn das sind die meisten Menschen, die Haut ist immer ehrlich, was aber tieser ist, unter der Haut, das ist freisich oft anders. Kurz, der alte Dresen, den ich von-Karlsbad aus kenne, hat mich sehr in Schutz genommen; ein sideles, lustiges Blut, passirt er so mit unter die Bessern, und mag es leicht auch sein. Denke Dir, dieser Dresen ist Güldanens Onkel, so zu sagen Herr und Gebieter auf Schatten see, und ist das unschwidige Waisensind, welches einst das große Loos sür Güldanens Herzstlück ziehen soll!

Ich gestehe Dir offen, lieber Saldern, daß ich sehr überrascht war, und alle meine Fassung zusammennehmen nußte, damit sie an Dresens Sinkadung, den Tag mit ihnen zusammen zuzubringen, nicht ganz in Trümmer ging.

Wir nuften vor einem ausbrechenden Ungewitter in der Uferhütte Schutz suchen. Güldane sürchtete sich kindisch vor Blitz und Donner, und ich überwältigte meine gewöhntliche Schweigseligkeit, um die Gesellschaft durch verschiedene Dinge und Bemerkungen zu zerstreuen und Güldane von dem Gedanken an das Ungewitter abzubringen.

Glaubst Du nicht, lieber Satdern, daß es Liebes-Ableiter geben kann, wie Blitzableiter? Ich meine nicht jene Liebes-Ableiter, die man in dem Verstande zu sinden hofft; denn wenn in einem menschlichen Herzen Liebe und Berstand, dieses unzusammenpassende Chepaar, zanken, so geht es wie bei jedem Chestreit, die Frau hat das letzte Wort und behält immer Necht. Wer eine Liebesgluth mit Bernunftgründen löschen will, der wird so lange zu löschen haben, bis die Gluth von selbst erlischt, und dann kann er sich einreden, die Bernunft habe es bewerkstelligt! Allein es gibt einen andern Liebes-Ableiter, wenn man sich nämlich sest einbildet, man liebt einen andern Gegenstand, und glaube mir, man kann das!

Ich fürchtete, Güldane könnte mir gefährlich werden, ich fürchtete es; denn da der Ruf sie für eben so welteitel als schön hält, so wäre es mir, nach meinen Begriffen von dem allein beglückenden Stillhimmel des weiblichen Gemüthes, ein Entschen, ein Franenzimmer zu lieben, welches zuerst die Welt, dann sich, dann die Welt in sich und dann sich in der Welt liebt, und dann erst vielleicht mit ihrem Herzen einen Pact abschließt, wie hoch und wie tief, und wie stark oder schwach es lieben darf, um all die Sichliebe und Weltliebe nicht zu verkürzen.

Eine Freundin Gülvanens, Alise, Cousine des humoristischen Liebeslästerers Moritz, war mit ihr. Eines jener Wesen, welche durch zurückzogenes, insichzurückskerendes Gefühlsleben immer von großem Interesse mich waren. Diese Alise ernannte ich sogleich in meinen Gedanken zu dem Lie bes Ableiter, wenn etwa Güldane mehr Eindruck auf mich machen sollte, als mir wünschenswerth schien. Was mich aber am meisten bewog, meine Ausmerksamkeit der allerdings liebenswürdigen Alise zuzuwenden,

war der Gedanke, daß Güldane gewiß gewohnt ist, in allen Gesellschaften vorzugsweise nur sich gehuldigt zu sehen, eine Thatsache, die bei der Oberstächlichkeit unserer jungen Männer und bei ihrer frivolen Anbetung seder schönen Leußerlichkeit mich nicht Bunder ninntt. Der Gedanke, Güldane könnte ihrer Eitelkeit einen neuen Festschmauß geben, wenn auch ich, wie sene Thoren, welche mit fadem Gesumse die Honigscheibe: Schönheit, umstreisen und umschwirren, um sie schwärmte, stieß mich von ihr ab, und ich widmete meine Zeit lieber der einsachern, gemüthvollern Alise.

Ein Herr von Schwarzdorn gehört auch zur nähern Umgebung Güldanens; er war mit und zeichnete sich durch nichts, als durch seine kolossale Fadheit und klassische Abgeschmacktheit aus. Aus den controllirenden Blicken, die er abwechselnd auf mir und auf Güldanen herumspazieren ließ, glaubte ich den Schluß ziehen zu können, daß vieses Murmelthier, zu welchem die Schöpfung sagte: "Versuche und sei ein Mensch!" eiser süchtig war! Ob auf Güldane oder Alise, weiß ich nicht, denn er hatte nicht die entsernte Veranlassung zu beiden.

Da, lieber Salvern, hatte ich wieder Gelegenheit, eine Bemerkung zu machen, welche die geistige Ueberlegensheit des weiblichen Geschlechtes über die Männer beurkundet.

Wenn ein Frauenzimmer Ursache zu haben glaubt, eine Nivalin neben sich in der Gesellschaft, wo auch ihr Geliebter sich befindet, zu haben, so tritt es augenblicklich in offenen Namps mit dieser vermeinten Nebenbuhlerin.

Alle Reize werden aufgeboten, alle Liebenswürdigkeit ins Bordertreffen gestellt, jede Gabe des Geistes, der Beredstamkeit, des Wiges wird in Eilmärschen zu hilfe gerusen, offener Angriff, Hinterlist, alle Ariegsmittel werden in Bewegung gesetzt, um zu siegen, um in den Augen des Geliebten als Siegerin über körperliche und geistige Borzüge der bekämpsten Nivalin dazustehen!

Wie benehmen wir Männer uns dagegen, wenn wir in Wefellschaft unseres geliebten Wegenstandes eine Anwandlung von Cifersucht verspüren? Austatt in einen Kampt mit Demjenigen einzugehen, von bem wir glauben, er entwende uns das Herz unserer Geliebten, auftatt die blanken, blitzenden Waffen der Liebenswürdigkeit, der bezanberten Unterhaltungsgabe, des blendenden Wites und das ganze Arfenal der Liebe in Bewegung zu feten, um den Rebenbuhler zu verdunkeln, um ihn ins Gedränge zu bringen, um ihn vor den Angen der Geliebten entwaffnet, besiegt und überwunden erscheinen zu lassen, austatt bessen benehmen wir uns in diesen Momenten ber Gifersucht gerade fo, um unferm Gegner seinen Sieg zu erleichtern, ja oft ihn erft zu bem gangen Giegesplan anzuspornen. In solchen Momenten ziehen wir uns wie ein Knäul in uns zurück, ballen uns zusammen wie ein Stacheligel, rungeln die Stirne, rollen mit den Augen, guden mit ben Lippen, find stumm und brummig, fauern uns in einen Winkel und geberden uns auf eine höchst alberne Weise. Ein Eiferfüchtiger, welcher tobt und raft, fann noch Interesse erregen, aber ein Eiserfüchtiger, welcher brummt und Gesichter schneibet, der wird in den Augen der Ge-liebten abgeschmackt!

Wie abgeschmadt nun ein Mensch, wie dieser Schwarzdorn, dieses Modell der Abgeschmacktheit, ist, wenn er den "eifersüchtigen Brummbären" spielt, kannst Du Dir denken. Güldane behandelt ihn auch so, wie man ein schwächliches Kind behandelt, sie hat Nachssicht mit ihm, obschon sie sich heimlich über ihn belustigt.

Es ist allen Frauenzimmern recht, angebetet zu werden, von wem, das gilt ihnen im Grunde nicht gleich; allein es ist ihnen von Niemand unangenehm, und so ergötzt dieser Nitter von der zusammengeknickten Gestalt sie dennoch, und sie duldet ihn, glaub' ich, als ein lebendiges Porte-manteaux und Porte-Umschlagtuch.

Onkel Dresen und die alte Trentheim luden mich auf das Dringendste ein, bald und oft nach Schattensee zu kommen, und wenn mich Güldane auch dazu ausgesfordert hätte, so wäre ich gewiß — nicht gekommen. Allein sie sagte kein Wort, und als Onkel Oresen sagte: "Nicht wahr, Nichtchen, es ist allerliebst in Schattensee?" und sie ohne Anstand ein einsadendes Wort hätte hinzusügen können, erwiederte sie nichts, als: "Wir sinden es wenigstens so."

Dieser Stolz, oder diese Kälte, oder diese Berechenung pikirte mich, und so versprach ich, oft und bald zu kommen.

Ich seine Dich lächeln, Salbern; Du meinst gewiß ich würde da für mein Herz Beschäftigung sinden. Ich

wollte, es wäre so. Allein, ich zweiste, da ich von je mehr die bescheibenen, duftigen Blümchen im Thalgrunde suchte und liebte, als die Prachtblumen und Farbenstöniginnen auf der in die weite, offene Welt hinausleuchstenden Bergterrasse.

Leb' wohl, in acht oder zehn Tagen mache ich meinen Ausslug nach Schattensee; Bücher, Album, Fragmentstasche u. s. w. gehen mit, da ich Onkel Dresen versprach, einige Tage dort zu bleiben, und ich meine Arbeiten nicht gerne unterbreche.

Bete ein inbrünstiges Stoßgebet für mein Herz, welches sich offenen Anges dem leibhaften Amorseibeisuns in den Rachen stürzt. Adien. Bald ein Ferneres!

# Alfred an Salbern.

Schattenfee.

"Die Nachtigall treibt von Busch zu Busch ein Sehnen, Bis endlich sie bie schönste Rose bricht; So suchte auch ich einst zwischen tausend Schönen, Doch meine Rose fand ich immer nicht!

Der Kopf hat ein Echo, lieber Salbern, aber das Herz hat keines! Die Erinnerungen des Verstandes klingen stets wie die Urtöne aus der Vergangenheit zu uns, aber die Erinnerungen der Empfindung verhallen nach

und nach gang! So erzeugen sich hier in Schattensee alle Gedanken meiner früheren Tage wieder, aber die Entschlüsse, welche mein Herz faßte, verklingen gang.

Lag mich es Dir gestehen, ich liebe Gulbane!

Du fragst, wie das kam? Weiß ich es doch selber kaum! Es kam nicht, aber es war plötzlich da! Glaube nicht, daß die Herzen wie die Menschen nur bis zum einundzwanzigsten oder bis zum vierundzwanzigsten Tahre wachsen und dann Halt machen. Nur die engen und stumpfen Herzen macht die Zeit stehen oder zusammengehen, die weiten und großen Herzen dehnt die Zeit aus und gibt ihnen größere Empfänglichseit.

Wie oft versinkt nicht ein reicher Schatz von Liebe in die Bruft eines Menschen und liegt lange da, unentsbeckt, ungeahnt, bis eine plötzliche Erscheinung, ein augensblickliches Austeuchten ihn hebt, und dem Menschen seinen alten in sich ruhenden Reichthum entdeckt?

So ging es mir. Gildane hat mit einer Zaubersmacht den Schatz gehoben, und ich bin wieder reich, unsermesisch reich an Liebe, an Empfindung, an Seligkeit.

Man erkaltet nie, mein Freund, aber man erwärmt und entzündet sich in späteren Jahren nur für reinere, höhere Gegenstände, als in den frühen und Frühjahren des Lebens.

Da bin ich nun seit sechs Wochen in Schattensee, oder bei oder um Schattensee. Ich schreite um diesen Zauberort wie ein Geist um die Ruhestätte seiner Hülle.

Wie das Alles so plötzlich geschah? Ich könnte Dir das Alles nicht erzählen. Es setzte sich so nach und nach

wie Traum und Wunsch und Hoffnung an mein Herz an, und bildete nachher die schöne Wunderblume Liebe.

Laß mich nichts erzählen; das Erzählen und Wiedersgeben, wie eine Empfindung uns überkam und überflog, ist matt und schal. Nichts davon. Nur Einzelnes.

Wir saßen am Wiesenrain in einem Gewinde von Blumen und Sträuchern, die niedergehende Sonne ließ ihre Strahlen in den lockigen Bäumen zersließen, und jüßer und wärmer schlug in diesem stillen Ineinandersteben mein aufgegangenes Herz. Alise und Schwarzdorn haschten einen Abendsalter, ich aber stand auf, pflückte ein "Bergißmeinnicht", welches im Grase stand, und reichte es Güldane, ohne ein Wort zu sagen, hin. Sie nahm es nicht, sie neigte den Kopf schweigend, leise versneinend. Ich warf das Vergismeinnicht wieder in's Gras neben der Nasenbank hin.

Alise und Schwarzdorn kamen zurück, sie hatten den losen Flatterer gefangen. Alise zog mich zu sich hin, ich sollte den bösen Gautler näher betrachten und sagen, zu welcher Gattung er gehörte.

So verließen wir Alle den Wiesenrain und die Franenzimmer holten, in Begleitung des Herrn v. Schwarzs dorn, die alte Trentheim zu einer AbendsPromenade.

Ich ging zurück, um das Bergismeinnicht wieder aus dem Grafe zu holen und aufzubewahren. Warum? Wozu? Ich weiß es nicht. Das find so die kleinen Zuthaten an Süßigkeiten und Würzigkeiten dieser Empfindung; die beglückenden und beseligenden Tändeleien

und Spielereien der Liebe, die ihre unaussprechlichen Reize haben.

Als ich zurückfam, und das kleine Blümchen suchte, war es verschwunden. Es konnte es niemand Anderer genommen haben, als Güldane! Warum? Wozu? Und warum nahm sie es nicht von mir?

Diese kleine Scene gab mir die erste Hoffnung, geliebt zu sein.

Und so spannen sich denn die Sonnenfäden um unfere Herzen und vergoldeten sie in einem Lichte, in einer Flamme.

Und so wagte ich es gestern, ihr folgende Zeilen in den Almanach zu legen, den sie eben liest.

Bon bem Geben fommt bas Gebnen. Immer wieber fie ju feben; Bon bem Geben fommt bas Suchen. Ibrer Rabe nadaugeben : Bon bem Guden tommt bas Lieben. Liebe fieht ben Simmel offen ; Bon bem Lieben fommt bas Bünichen, Bon bem Bünichen fommt bas Soffen, Bon bem Soffen fommt bas Bagen, Bon bem Bagen fommt bas Schreiben. Und bas Schreiben foll Dich fragen, Db bem Bunich barf Soffnung bleiben? Liebe, bie erfindungsreiche, Ift verlegen nicht um Wort und Zeichen, Meinem Lieben, Gebnen, Soffen Troft und Antwort mild zu reichen! Was wird sie thun? — Leb' wohl!

# Alife an Morit.

Schattenfee.

Ich habe die Chre, Dir in meiner Person eine abgesetzte Dichterslamme zu präsentiren! Ich war acht Tage lang der alleinige Gegenstand von Alfred's Aufmerksamkeit, allein ich verhehlte mir keinen Augenblick, daß mir Alfred blos die Auszeichnung zudachte, mich zur Palette seiner poetischen Farben zu machen, um sie von da auf Güldane zu übertragen.

Der Roman ist im vollen Gange; ich möchte diese Herzensangelegenheit zwischen Alfred und Gülvane gerne mit einem andern Ramen benennen, allein da ich Gülvane kenne, so weiß ich, daß nichts ihr Herz beschäftigt, und daß blos ihre Phantasie und ihre Sitelkeit beschäftigt sein will!

Der Herr Poet ist zu uns eingezogen, wollte acht Tage bleiben, indeß sind Seine Parnaßgeboren schon einige Wochen hier. Mit ihm ist Blütenstand und Sonnensstrahl, und Nachtigallenschlag und Blumensage und Duellgemurmel in Güldanens Phantasie eingezogen, furz, sie gefällt sich nun ganz vorzüglich in der Tracht einer Dichter-Geliebten.

Es ist für einige Zeit kein übles Kostüm! So mit Sonetten in den fliegenden Locken, mit Madrigals vor dem Busen, in einer Mantille von Canzonen und Liedern herum zu wandeln, mag für den Moment einer Amour-Maskerade nicht übel stehen!

Anch ich bin überzengt, Güldane ist jetzt durch und durch überzengt, sie liebe Alfred. Allein es ist nichts als die Nothwendigkeit, angenehm beschäftigt zu sein, die sie m diese Empfindung hineinstrickt. Sie ist weit entsernt, aus Eitelkeit oder aus Koketterie Alfred in ihre Fesseln zu tegen, dazu ist bei all' ihrem oberflächlichen Weltsinn ihr Herz zu rein. Allein die Neuheit des Verhältenisses, die Heimlichkeit des selben, die unausgesprochene bildliche Duste und Blüten-Correspondenz zwischen ihnen, die immerwährende Bewegung, welche ihr Geist und ihre Einbildung in den poetischen Zeichendeutereien und halbentknospeten Käthseln in Alfred's Sein und Wesen erhält, alles das vollendet die Art von Bezauber ung, welche der Umgang mit Alfred auf sie ausübt.

Allein in diesem Stillhimmel steigen schon nach und nach kleine Wölschen auf, die freilich jetzt noch als weiße, unschuldige Lämmchen herumspazieren, die aber, wenn mich nicht Ales trügt, bald zu Drachen mit Rachen sich verwandeln könnten, um alle Blumen aus Armidens Zauberzgarten, und ihren Kinald dazu, zu verschlingen.

Herr von Schwarzdorn ist der Krampus, welcher mit seinen dürren Prosa = Klauen in den mit goldenen Bäumen bepflanzten Weihnachtstisch der kindischspielenden Güldane eingreift.

Schwarzborn, der zu seiner kolossalen Dummheit und Abgeschmacktheit die lächerliche Prätension hat, als eine Art von Courmacher zu figuriren, ist — eisersüchtig! Es ist komisch, allein es ist so! Er macht, seitdem Alsred

hier ift, Versuche, amusant und geistreich zu sein! Es ist zum Todtlachen!

Da Alles nichts nützt und keine Seele von ihm Notiz nimmt, so spielt er den Robert im "Fridolin" beim alten Dresen

— "und streuet ihm in's Herz des Argwohns Samen". Es ist gut, daß kein Sisenhammer in der Nähe ist, sonst würde ich ansangen, für den poetischen Fridolin zu zittern.

Der alte Drefen hat, wie ich Dir schon einmal bemerkte, große Pläne mit Güldane! Es ist so ein Onkel, wie die Onkel und Bäter größtentheils sind! Er zählt zu seinen Bermögens zu mit änden auch Güldane, und spekulirt auf sie, wieviel Einfluß sie, ihre Schönheit, ihre Annuth wohl auf die öbonomische Berbesserung der Dressen'schen und Trentheim'schen Familiengüter haben könnte oder dürste. Güldane dürste nicht die erste schöne Tochter sein, welche mit ihrer Person die schlechten GütersBirthsichaftse Rechnungen von fünfzig Jahren ausgleichen müßte.

Daß zu einer solden Ausgleichung ein Boet, und wenn er die schönsten Majoratsgüter auf dem Barnaß besäße, nicht der erwartete Messias ist, weiß auch Güldane sehr gut, eben so gut, als sie weiß, daß die Herren Poeten alle lange Mode-Rechnungen, Schneider-Conto's, Ball-Auzüge und andere Dinge, welche bei ihr als die unentbehrslichsten Dinge der Welt erscheinen, nicht mit jenem Golde bezahlen können, welches ihre Aurora im Munde führt!

Drefen hat zuweilen Launen gegen Alfred, und dieser wird gewiß Schattensee verlassen.

Wir waren dieser Tage einmal Alle auf eine längere Spazierpartie, die den ganzen Tag dauerte, bei einer benachbarten adeligen Familie eingeladen. Alfred war sehr heiter und gesprächig, und es machte einen sehr auffallenden Contrast, ihn neben Schwarzdorn zu hören, der immer alte Geschichten erzählte und immer ansing: "ich habe gehört", oder: "ich hab' mir sagen lassen", oder: "ich habe gelesen." Dagegen hieß es bei Alfred immer: "als ich in B. oder P. oder L. war", oder: "einmal begegnete mir", oder: "ich sagte einmal" u. s. W. Diese Lebendigkeit der Erzählung, in welcher die Handlung immer von ihm selbst ausging, hat einen besonderen Reiz.

Güldane war and inniger, gemüthlicher gestimmt, denn je, und sie war immer um zehn Schritte mit Alfred vor der Gesellschaft voraus, und Schwarzdorn segelte mit einer Miene hinterher, als ob er Sodbrennen hätte.

Ein herabhängender Bannzweig entführte Güldanen eine kleine Bandichleise, die sie oben im Haare hatte; Alfred machte sie vom Zweig los, und anstatt sie Güldanen zurückzugeben, warf er sie in seinen Hut, den er in der Hand trug, und nach einiger Zeit scheb er sie in seine Brusttassche. Güldane ließ es gewähren. Allein Schwarzdorn hatte den alten Dresen auf dieses Manöver ausmerksam gemacht, und dieser ließ nun den ganzen Tag seine üble Laune an Güldanen aus, und als wir Abends in Schattensee zurückwaren, sagte er ganz pisirt: "Du hast Dich heute besonders gut unterhalten, so daß Du noch gar nicht merkst, daß Herr Alfred Deine Schleise noch hat;" damit ging er.

nachdem er noch einen sonderbaren Blick auf Alfred warf. Dieser sagte nichts, und Güldane wurde über und über roth. Am andern Morgen sah ich die Schleise wieder in Güldanens Haar, und in ihrer Toilette-Schatulle sand ich Nachmittags einen kleinen Vers von Alfred's Hand, mit den Worten:

"Süßer Morgen, bitt'rer Abend, Schmerzbewegt und bennoch labend!"

Alfred warf heute bei Tisch hin, daß er morgen Schattensee verlasse. Dresen, der sich an seine Gesellschaft gewöhnte, und bei dem der Eindruck von jenem Abend schon verlöscht war, wollte ihn zurückhalten. Ich sah in dem Spiegel, der seitwärts vom Tische hing, wie Güldane Alfred's Entschluß, abzureisen, leise mit einem Kopsneigen bejahte.

So wird denn eine kleine Paufe eintreten, eine kleine nur; denn Alfred mußte Dresen sein Wort geben, bald wieder zu kommen.

Ob ihre Liebe schon zu "Borten" gediehen ist? Zu schriftlichen gewiß. Ich muß Alles wissen, dann schreib' ich Dir wieder. Adien!

> Alfred an Saldern. Acht Monate später.

Wien.

Ich stehe vor einem bezauberten Wunderbaum, welcher goldene Früchte trägt. filberne Blüten, smaragdene Blätter,

auf dessen Aesten sich liebtiche Märchen schauseln und durch dessen Laubgitter süße, liebefüllige Augen winken und glühen, der aber von einem bösen Zanberer in Haft gehalten wird, daß er seine Blätter, Blüten, Früchte, seine Aleste und Zweige nur beim oberflächlichen Blick eitler Gasser, dem buhlenden Naschen flatternder Zephyre, dem Gesunme der ihn umgankelnden, hüpsenden Strahlen und Schmetterlinge entwicke, entsalten, spielen und glänzen lasse vahre einen labenden Schatten werse Dem, der in seinem Laubdache sich niederlassen will, und daß er keine Labung, keine Kühlung spende Dem, der diesen Baum einzännen möchte in seinen Garten und einhegen in friedlicher Umhegung.

Güldane ift dieses bezauberte Wesen; alle Blüten und Farben und Gaben, mit denen Natur und eine reine Stimmung des ursprünglichen Charakters sie beschenkten, liegen, von einem bösen Weltsinne geseit und gebannt, brach in diesem wunderbaren Geschöpfe.

Was habe ich nicht schon Alles versucht, um ihr den Sinn für des Lebens innersten Kern, sür des Daseins schösnen Inhalt, für des Herzens wahre Güter aufzuschließen; sie ist empfänglich dafür, ihr schönes, empfängliches Herzens mimmt Theil an den erkannten Wahrheiten, sie tadelt sich selbst, nimmt sich sest vor, dem Haschen und Vrängen nach Zerstrenung, nach eitlem Spielzeng, nach Tändelsucht und Huldigungsgier zu entsagen. Allein, wenn der Angenblick da ist, in dem sich ihr eine der Lockungen des frivolen gesselligen Strudels zeigt, wo eine glänzende Blume der größen

Welt sie anlacht und anschaut, da verliert sie die Kraft, zu widerstehen; sie wird von einer unwiderstehlichen Gewalt mit hineingezogen und dreht sich wie besinnungslos darin herum!

Sie ist wie eine Kranke, welche die gemalten Blumen auf ihrem Bettvorhange für wirkliche ninnnt; sie ninnut alle Scheingenüsse, alle leeren Freuden, alle seelenlosen, werthlosen, inhaltlosen, nichtigen Hülsen hülfen und Hüllen des Lebens für des Lebens höchste Güter, für des Lebens Frucht, und für des Lebens Zweck! Ob sie mich liebt? Es gibt Augenblicke, in welchen ich es glaube, andere, in denen ich davon überzengt bin, und wieder andere, in welchen ich mit mir grolle, daß ich das nur einen Augenblick lange glauben konnte.

Sie ist ein ganz eigenes Charafter-Geschöpf! Sie liebt die Blumen, aber mehr ihrer Farben, als ihres Duftes wegen; sie liebt die Natur, aber mehr ihrer Mannigsaltigkeit, als ihrer erhabenen Ruhe wegen; sie liebt selbst ein Kleid mehr seines Schnittes wegen, als seines Stoffes; sie liebt den Tanz nicht, weil er ein Tanz ist, sendern weil es nicht der gewöhnliche Schritt und Gang ist; sie liebt auch in den Büchern mehr den Styl, als den Gedanken, und so glaub' ich, liebt sie in mir mehr den besonderen Schnitt meines Charafters, die ausgezeichnete Berzierung meines Gespräches, den ganz eigenen Faltenwurf meines Benehmens, das seltene Sticknud Tupsschülter meiner Unterhaltung und Rede, und übershaupt den ganzen, neuen und gewählten Anzug einer

Dichterliebe mehr, als mich felbst, als meine Person, als mein Herz, als mein Gefühl, als meine Liebe.

Ich habe Briefe von ihr, welche wahre chinestische Theeblätter, voll vom duftigsten Aroma des ersten Liebes- Anfgusses sind. Allein ein Franenzimmer, wenn es schreibt, dichtet es immer mit dabei! Wie die Franenzimmer die Feder in die Hand nehmen, sehen sie sich in lauter Selbststäuschungen; sie schreiben sich nach und nach glühend heiß, sie schreiben sich in Liebe und Berzweislung hinein, sie rühsren sich selbst, sie ergreisen sich, sie erschüttern sich, sie verzießen Thränen über sich, und am Ende, wenn sie den Briefüberlesen, haben sie sich so in diese Situation hineingeschrieben, daß sie den Brief mit gutem Gewissen sin den Ausdruck ührer Haben sie sich ung, ohne jedoch Lüge zu sein!

Ich bin überzeugt, Güldane liebt mich nicht, und dennoch sind ihre Liebesbetheuerungen wahr, und sie glaubt in dem Augenblicke selbst am aufrichtigsten daran. Wenn ich bei ihr bin, liebt sie mich; wenn ich bei ihr bin, hat sein böser Zauber der Weltsucht über sie Gewalt. Allein wenn ich nicht bei ihr bin, da fängt der Ihn seine Gewalt anszuüben an.

Gülvane ist, glaube ich, auch nicht bazu geschaffen, in einem längeren Beisammensein mit mir noch an ihrer Empfindung sestzuhalten. Denn in einem längeren, engern Zusammensein der Menschen geben Witz, Geist, Verstand, Phantasie, Veredtsamseit ihr Geschäft auf, theils erschöpfen sie sich, theils liegen sie seiernd und neue Kräste sammelnd

still und abgeschlossen; nur das Gefühl, das Herz, dieser ewige, stets rieselnde Duell der Liebe, der Hingebung, der Zuneigung, dieser erschöpft sich nie, er seiert nie und sörstert seine Gaben immersort im Stillen. Allein eben für diese Förderungen des Glückes, für diese innigen, eins sachen Ausströmungen von Zuneigung und Empfindung scheint Güldane wenig oder gar keinen Sinn zu haben.

Du siehst, ich täusche mich über mich nicht, ich täusche mich über Gülvane nicht.

Es muß anders werden, ich fühle es. Aber wie?

Ich fürchte, aus der Sympathie meiner neuen Liebe werden nach und nach alle Singstimmen auswandern und alle zartesten Instrumente verstummen, und ein Concertist nach dem andern wird von dannen gehen und nur eine lange, große Dissonanz wird zurückleiben und lange, lange nachhallen in dem Resonanzboden meines Gerzens!

Komm', Saldern, ich brauche eine reine Seele! Komm'! Adien!

### Alife an Morit.

Aldit Monate fpater.

Wien.

Du bestürmst mich, Dir weiter zu erzählen, wie es mit Alfred und Güldane geworden ist. Das Du jetzt in Deinem kalten Verlin noch Theil an unsern süden Liebes-Intriguen nimmst, wundert mich.

So sind die Männer, um andere Herzen bekümmern sie sich in der weitesten Ferne, um die nächsten Herzen, um die eigenen, bekümmern sie sich blutwenig.

Seit ber Zeit, als ich Dir vor acht Monaten ben letten Brief aus Schattensee schrieb, ift eine Welt von Begebenheiten zwischen Alfred und Güldane vorgegangen! "Eine Welt!" fo nennen die Liebenden ein "gewöhnliches fades Gewirr mit alltäglichem Ausgang," so nennen es alle andern vernünftigen Menschen. Alfred liebte Alife, bas beifit, er glaubte sie zu lieben; benn seine poetische falte Rii die reichte nicht mehr aus, er mußte einen Rechand haben, einen romantischen Sparofen! Es ift nicht immer thunlich, seine Seufzer an Sonnenstänbehen aufzuhängen, feine Berfe an Strahlenfäden anzureihen und feine poeti= ichen Gebilde wie Alterweiber=Commerfaden ohne Un= haltspunkt in den Lüften herumziehen zu laffen! Und so scheint mir, hat Alfred die Nothwendigkeit empfunden, eine Gold= und Silber=Gaze zu haben, um feine dichte= rifden Blumen und Bilder barauf aufzustiden.

Güldane ihrerseits gesiel sich auch in der poetischen Toilette, aber nur als Negligé, als Hauskleid, aber nicht, um damit in die Welt zu treten! Denn bei all' ihrer Mondscheindustigkeit, bei all' ihrer blaße thümlichen Romantik ist das, was man "Welt" im allerprosaischsten Sinne des Wortes nennt, ihr höchstes Ideal! Sie liebt die Poesse ungemein, aber à la camera, eine Marchande de Mode aber steht ihr auf der Wesensleiter auf der obersten Sprosse!

Nie wird sich dieser Widerstreit eines schinnen, eden Naturells mit der sast dämonischen Gewalt, welche der Flitter und Flatter, der seere Flimmer des Weltsebens und des großen Geräusches über sie ausüben, auf eine freundliche Weise lösen, und ich fürchte, sie wird erswachen, gräßlich erwachen, aber — zu spät!

Die "große Welt" ist undankbar, sie geht am grausamsten mit Denen um, die sich ihr opfern; die "Gesellschaft" ist wie eine Harphe, sie genießt ihre Bente am liebsten, wenn sie dieselbe erst mit Schnuck und Geiser bedeckt hat!

Wie oft, wie eindringend, wie glühend und begeissternd sprach nicht Alfred in ihrer Gegenwart davon, daß nur die Zurück gezogenheit die Würde und den Reizdes weiblichen Wesens ausmachen, daß jungfräuliche Tusgend und Annuth nur unter dem Glassturze der häuslichen Varen gedeihen können u. s. w. Nach solchen Momenten war Güldane im Stande, zwei Tage nicht in Gesellschaft zu gehen und sogar einen Hausball auszuschlagen! Allein weiter reichte ihr Heroismus nicht! Sie muß in der Gewalt eines bösen Zauberers liegen; denn obwohl ihre schöne Empfindung, ja ihr Bewußtsein ihr die Leerheit und Nichtigkeit dieses Treibens klar macht, wird sie dennoch saft auf eine unheimliche Weise davon ersaßt und wie von einem bösen Herenwirbel hineingezogen und herungekräuselt in den Windsreisen der Luftgeister, Coterien und Societäten.

Alfred erkennt es nach und nach, daß es eine Unmöglichkeit ist, diese schöne Individualität, dieses an und für sich reine und zarte Herz aus diesem Zauber zu erlösen! Es macht ihn sehr betrübt, und oft hat er, in Augenblicken, wo sein Herz zu voll war, sich in den wehmüthigsten Worten barüber zu mir ausgesprochen.

Er kam seit diesem kleinen Zerwürfnisse wenig mehr nach Schattensee, allein er bleibt mit Guldane in Berbindung.

Wenn Gültane wollte, wenn sie einer danernden, tiesen, wahrhaften Empfindung fähig wäre, sie könnte mit Ausdaner alle Schwierigseiten überwinden und an Alfred's Seite glücklich sein. Allein dazu sehlt ihr — das Bertranen zu sich selbst! Glanz und Schimmer, Geräusch und Aussehen üben eine solche versührerische Gewalt über sie aus, daß sie sich den bösen Gewalten verschreibt, wenn sie auch weiß, daß sie mit ihrer Person dassie bezahlen muß.

Ich bin überzeugt, sie wird in späteren Tagen mit einer entsetzlichen Herz- und Gemühhsteere in die Scene ihrer Ingend zurücksehen, und auf den eingesallenen Hoff- nungen und Regenbögen mit nagenden Gedanken herum- wandeln.

In diesen acht Monaten hat Ulfred alle möglichen Bersuche gemacht, den bessern Genius in ihr wach zu reden, wach zu schreiben, wach zu singen. Bergebens! Der Gedanke, ein Stillseben führen zu müssen, ohne Flitter, ohne Prunk, ohne allgemeine Hulvigung u. s. w. dinkt ihr so gräßlich, daß sie lieber ihr Herz opsert, ihre Liebe aufgibt, und dennoch sühlt sie das Schmerzliche davon, allein sie kann nicht anders! Es ist eine Fatums-Liebe. Es ist ihr

Schickfal! Welttrieb heißt der Tluch, der über ihr schönes Hangt in den Lüften hängt.

Idy höre, Alfred geht nach Paris. Er foll sehr schmerzlich angeregt sein und will durch Entsernung sein Gefühl beschwichtigen.

Glückliche Reise!

Wenn Du wieder kommst, so sindest Du eine Didone abandonnata, aber in Blumen und Ballfränzen und idealen Kostümen, so was tröstet uns arme Mädchen! Wir sind doch die Zierden der Schöpfung! Leb' wohl!

#### Güldane an Aurelia.

Wien.

Mein Herz blutet! Alles ist aus! Alfred ist fort!

Nun erst empsinde ich, was er mir war! Wie öde und traurig ist alles um mich herum, seit ich ihn hier nicht weiß! Obschon ich ihn sast nie sprach, so war es mir doch die angenehmste Empsindung, von seiner Nähe zu träumen! Jetzt erst steigen alle schönen Minuten, die mir seine Gegenwart verschafste, aus dem Boden der Erinnerung und umgauteln mich mit ihren gestenen Schwingen, und mitten durch tönt ein trauriges "Lebewohl!" welches er mir mit einigen kalten Worten zusendete.

Glaube mir, Aurelia, für mich blüht keine Freude mehr; er war der Einzige, welcher mein Herz anzuregen

muste, er lernte es zuerst athmen, lallen, sprechen, empsin-

Nichts hat mehr Reiz für mich, farblos und ohne Inhalt liegt das Leben vor mir; farblos und ohne Inhalt liegt die Welt um mich; die Vergangenheit allein ist rosig, die Gegenwart grau und die Zukunst disster und schwarz! Nichts hat Interesse für mich, bedeutungslos liegt das Schickfal vor mir, es kann mir nichts mehr geben, es kann mir nichts mehr geben, es kann mir nichts mehr geben, es

D komme zu mir, liebe Aurelia, an Deiner Brust will ich meine heißen Thränen ausweinen!!

Upropos. Wenn Du zu meinem Schneider kommft, so sage ihm ja, daß er die Aermel an meinem Rosakleideng anliegend mache, und mir Goloschnüre an den Boursnus setze, Goloschnüre mit Rosa-Chenillen; so eine hat die Flinderndorf, so eine muß ich auch haben.

Leb' wohl, Deine unglückliche

Güldane.

# Alfred an Saldern.

3mei Jahre fpater.

Paris.

Zwei Jahre sind es, daß ich mich — ertränkt habe! Ja, ertränkt! Mit einer tiesen Empfindung im Herzen nach Paris gehen, ist ein Selbstmord, heißt sich ertränken, heißt sich hincinstürzen in die leere, braufende, rauschende, schäumende Fluth — und untergehen!

Mein so wie die Fluth keinen Leichnam dukdet und ihn zurückschlägt und auswirft aus User, so dukdet der Strudel Paris nur jene Menschen in sich, die leben, die jchwinumen oder rudern, mit oder gegen seine Wogen treiben; einen todten Körper hingegen, todt gegen ihr eigentliches Element, den wirst die hochgehende See versächtlich und zrückstoßend aus.

Mich schlendert der Pariser große Weltstrudel stets wieder zurück ans User einer traurigen Einsamkeit. Die Welt und alle Interessen des hiesigen Lebens sind wie flüchtige Essen, sie sind so künstlich zusammengesetzt und verbunden, daß sie uns bei jedem Versuche, sie zu zersetzen, entschlüpfen und sich ganz verslüchtigen.

Die Zeit, sagt man, ist die Trösterin des Herzens; es ist nicht wahr, sie ist blos der Schlaftrunk des Herzens, aber bei dem leisesten Geräusch, dei der leisesten Erinnerung erwacht es und liebt und leidet wie zuvor!

Denke Dir! Vorgestern besuchte ich die große Oper und langweilte mich entsetzlich. Gedankenlos-gedankenvoll lasse ich meine Blicke umherirren und erblickte in einer Loge mir gegenüber — Güldane! Neben ihr der alte Dresen und eine ältliche Frau, nicht ihre Mutter, wahrsscheinlich eine Begleiterin. Wo waren in diesem Augenblicke die zwei Jahre hingekommen, in welchen ich sie nicht sah?! Sie schrumpften in diesen Augenblick hinein, als ob sie nie gewesen wären, und dieser eine Augenblick ging wie ein Auserstehungs-Engel über den Friedhof in meinem Herzen, und aus den Gräbern der Erinnerung stiegen alle Minuten,

alle Scenen, alle Süßigkeiten und alle Innigkeiten ber Bergangenheit und hielten einen jubelnden, fingenden, blütenreichen Fest-Umzug in meiner Bruft!

Der erste Moment, in dem ich sie sah, das ganze Werden und Keimen der Liebe, die Innigseit der Begegsung, die Träumereien der Hoffnung, die Angst des Fürchetens, die Vitterkeiten der Zerwürsnisse, die Pein des Scheisdens, das unnennbare Weh des Fernseins, die Entzückung des Wiederanblicks, Alles das war in namenlosem Reizdurcheinander geschlungen und verdeckte mit seinem Zausberteppich die Scheidewand von zwei Jahren!

Ich empfand, daß ich nie aufgehört hatte, sie zu lieben!

D, man glaube ja nicht, daß die echte, wahre Liebe je sterben könne im menschlichen Herzen. Sie liegt oft scheintodt da, bedeckt von Chpressenzweigen und Todtenblumen und Weidenblättern, aber ein Hauch, ein Strahl, ein Lispeln aus der Zeit der glücklichen Liebe, aus den Augenblicken der Trene und Zärtlichkeit, und die Scheinstodte steht auf und umsaßt uns mit tieserer Innigkeit, mit geistiger Allgewalt.

Ich empfand Alles das in diesem Augenblicke! Mein Auge ruhte lange auf ihrer schönen Gestalt. Sie sah etwas leidender aus und schmächtiger. Ihr süßes Antlitz schien von einem Gedanken überslogen, welcher Wolfentheile mit sich führt!

Man ist und bleibt all sein Lebtag ein Kind! Kannst Du glauben, daß ich nach einem kleinen Angedenken von mir sorschte, welches sie sonst gewöhnlich bei allem andern Schmuck stets trug, und daß ich recht innig böse war, daß sie es jetzt nicht um hatte, daran vergessend, daß zwei Jahre und eine lange Trennung zwischen uns lag?

Nach einigen Minnten erhob sie ihr sanstes, gesenktes Ange, und — sie erblickte mich! Offenbar erschüttert, ließ sie ihren seelenvollen Blick — auch er war ein Erinnerungsstrahl aus dem versornen Paradiese unserer Liebe — auf mir ruhen und neigte dann das schöne Haupt abseits.

Mich aber trieb es fort, und ich irrte die ganze Nacht in den Straßen von Paris umber!

Was soll darans werden, Salvern? Ich entstiehe nach England! —

#### Güldane an Aurelia.

Paris.

Er ist hier!

Wer? Kannst Du noch fragen!

Allfred ist hier!

Nein, Afred, nie hab' ich aufgehört, Dich zu lieben, nie, nie! Allein ich mußte entsagen!

Zu dem Schmerz, ihm entsagen zu mitssen, liebste Aurelia, eint sich der Schmerz, mich von ihm verkannt, unrecht beurtheilt, vielleicht — verdammt zu wissen!

Er schilt mich eitel, weltliebend, befangen vom Zanber des großen, geräuschlosen Lebens. Es ist wahr, der Schein ist gegen mich, allein Du kennst mein Inneres! Wie gerne

würde ich an der Seite eines Mannes, den ich sieben und schätzen kann, ein stilles Leben führen! Wenn es mir gegönnt gewesen wäre, dem Gesühle meines Herzens nach mich zu verbinden, wie gerne würde ich der großen Welt Avien gesagt und ihr alle nichtigen Freuden nachgeworsen haben.

Allein, ich nußte mein Herz opfern, mein Glück hinsgeben, den rothen, frischen, blühenden Liebess und Lebenssfranz von der beglückten Schläfe nehmen und ihn weihen den finstern Mächten, den dürren, blutlosen, farblosen Armen der — Berhältnisse. —

Ich wollte mich betänben! In eine Umgebung gebannt, die ich lieben muß, ohne sie achten zu können; von frühester Ingend auf an einen Umgang gesesselt, in dem sein Funke von Erhebung, keine Uhnung von des Lebens Weihe und Werth, von dem Werth höherer und odlerer Empfindungen rege ist, noch war, hat blos ein gütiger Schutzeist, der Segen des Hinnels mich bewahrt, daß ich nicht auch wurde eine Menschenmaschine, ein Ding ohne Erkenntniß der bessen Lebensgüter, ohne Glanbe an Liebe, an Treue, an Größe und an jede höhere Regung der Seele und des Geistes!

So, mit flarem Bewußtsein die Dede um mich herum erkennend, machte die Bekanntschaft mit Alfred einen deste größeren Eindruck auf mich, als er der Einzige und Erste war, welcher die stillen Einwohner an Innigkeit und Liebe in meinem Wesen erkannte, und welcher es zuerst verstand, diese, durch eine gehaltlose Umgebung in die letzte Halle meines Berzens zurückgeschreckten Gesiühle und Erkennmisse

hervorzurufen aus ihrer Einschückterung, und sie aus volle Licht zu besördern.

Ich will die ganze Leirensgeschichte meiner Kämpfe gegen Gemeinheit, Robheit, Unwürdigkeit und Zutäppigkeit übergehen, Du weißt, ich entsagte, ich riß das Einzige, was mir bis jetzt wünschenswerth und theuer im Leben war, aus dem Herzen, und wosür?!!

Laß mid, schweigen! Es ist bas Gräßlich ste im Leben, Menschen verehren zu müssen, gegen welche sich unsere ebelsten Erkenntnisse, unsere zarteste Empfin-bung auf bas Entschiedenste sträuben!

Genug davon! Die Erinnerung daran brennt einen rothen Fleck in mein Gehirn!

Ich gab das Höchste meines Lebens hin und fand zunächst bei mir und um mich nichts, so ganz und gar nichts, was mir Entschädigung, Trost, Ersatz leisten fennte; in dieser fürchterlichen Leere griff ich nach dem gestelligen Taumel, der sich mir anbot, nicht um mich zu zerstreuen, nicht um zu vergessen, nicht um Ersatz für Liebe, sondern als Rettung von dem Gedansen, für was ich dieses Opser brachte!

Niemand erkennt die Hohlheit und Nichtigkeit bieser Gesellschaften und Freuden inniger und lauterer, als ich, und oft im größten Strudel überfällt es mich plötzlich wie Dede und Finsterniß!

Und er, er verkennt mich und glaubt, daß mein Herz sich wirklich laben und ergötzen könnte an diesem jämmers lichen Flitter, an diesen seelenlosen Alltagsgestalten!

Doch nein, liebe Aurelia, laß mich hoffen, baß er jelbst bas nicht glaubt, baß er es sich jedoch gerne glausben macht, um seinem Schmerz einige Linderung zu geben; es ist auch eine Selbsträuschung von ihm, und ist sie im Grunde nicht unedler und grausamer gegen mich, als meine weltliche Selbsträuschung gegen ihn?

Denke Dir, er ist hier; ich glaubte ihn in London und sah ihn gestern in der Oper! Was ich empfand? Laß mich Dir nichts sagen, als daß ich die ganze Nacht weisnend auf meinem Sopha saß und an ihn dachte.

Wie foll das enden? Leb' wohl.

### Ganfe-Blumen.

1.

Lange war ich Siegwart, Werther, Loll von Sehnsucht, voll vom Leibe, Lange, blanke Seufzer-Schwerter Zog ich aus ber Busen-Scheibe;

Scharfe, spitze Lieber-Dolche Setzt' ich selbst mir auf ben Bufen, Thränen weint' ich, wahrlich, solche Weinten nur Petrarca's Musen!

Und so senizt' ich, und so sang ich Morgens, Mittags, Abends, nächtlich, Und mein Antlitz, freibewangig, Magerte sich ganz beträchtlich!

Und zum Weh' mich anzuspornen, Warb bie "wilbe Rof" mein Futter. Und aus ihren schärsften Dornen Bog ich meine Maien-Butter. Und so trieb ich's lange Sahre Mit bem Senizen, mit bem Weinen, Plöglich ward's im Geist mir klare: "Ewig fann bas Herz nicht greinen!"

Und ich schwang bas Freuden-Vanner, Und mein Geist ward immer heller, Und ich ging zu Strauß, zu Lanner Und in Liefing's Felsenkeller!

Bin nun wieder junger Fliger, Mach' die Cour, daß Alles wettert! Hab' erst jüngst beim Zögernitzer Eine hübsche Gans vergöttert!

Und ich liebe Töchter, Basen, Sammt ben Müttern, jammt ben Muhmen, Und so will ich wieber grafen Unter Kub- und Gänfe-Blumen!

2.

Schöne, fette, breite Blume, Bift auf bem Glacis geboren? Dber hast zum Heiligthume Du es sinnig auserforen? Auf berfelben Bant, ber grünen, Bo im herbst Du Gis gegeffen, Bift Du wieber mir erschienen! Bist im Schnee auch hier gefessen ?!

Diese Tren' ist nicht zu tabeln, Und sie dient Dir zum Trümphe! Ja, es sind dieselben Nabeln In demselben schmutzen Strumpse!

Und ich feh' aus Deinen Blicken, Daß Du eines Strumpfs gewärtig, Und Du hörst nie auf zu stricken, Und ber Strumpf wird niemals fertig!

3

Eine Schere in bem Beutel, Gine Schere in ben Bliden, Nähterin, — ich bin nicht eitel, — Nähterin kann auch beglüden!

Nähterin mit blanker Schere, Nähterin, was willst Du fäumen? Draußen in bem Belvebere Fehlt es nicht an Schattenräumen! Trägst ein Biichsein in ben Sanben? Bist romantisch und belesen? Laß es d'rum bei mir bewenden, Bin ja selbst ein Dichter-Wesen!

Nähterin, Du blidft zur Seiten, Nähterin, Du schreitest weiter? Weh mir! Weh mir! Ked zu schreiten Kommt einher ein Ellen-Reiter!

Und in meine Liebes-Flammen Stiirzt ein voller Wassereimer, "Scher" und "Elle" past zusammen, Doch nicht "Scher" und "Berse-Reimer!"

4.

Fährt fie auch in Equipage. So risfir' ich boch ben Gruß; Denn bie Liebe hat Courage, Geht bie Liebe auch zu Fuß!

Und fie bankt mit ihrem Stecher, Wie man vornehm bankt, so so, Und bas macht bie Liebe frecher, Und sie trabt bis zum Ronbean. Ach, es rührt fie, wie ich schmachte, Ich bin ein begliickter Mann! Denn zurück fährt sie ganz sachte, Dann halt gar ber Wagen an!

Und ber Diener steigt herunter, Deffnet schnell die Kutschenthür, Und vom Wagen, rasch und munter, Springt ein Mops herab zu mir!

Und die Schöne fährt dann heiter Ganz hinab in die Allee, Mops und ich, wir schleichen weiter In dem tiesen Schnsuchtsweh!

Und ich fand ben Mops traitable, Selbst wenn Gnäd'ge mit ihm bricht! Ja, die Möpse sind aimable, Doch die Dichter sind es nicht!

5.

Aber ha! wenn ich ihr schriebe, Und zwar gleich burch biefen Hund? Denn es gibt ber Gott ber Liebe Sich gar oft in Möpfen fund! Und ich nahm ein Blatt, ein kleines, Schrieb barauf mit feinem Blei: "Ange Du, bes Sternenscheines Wunderzartes Contersei,

Lippe Du, ber frischen Rose Lieblichbustenb Ebenbild, Goldhaar Du, bas leicht und lose In die sauen Liste quistt,

Holbe Du, ber Schöpfungsgötter Allerliebstes Sinngebicht, Lese hier bie kleinen Blätter, Die ein liebend Berg Dir flicht!

Wenn Dein Mops wird aufgenommen Wieder in Dein Reich voll Hulb, Wird dies Blatt auch zu Dir fommen, Mit dem Blatt auch meine Schuld!"—

Und bem Hunde stedt' ich schnelle In sein Halsband bas Papier, Und er bracht' an Ort und Stelle, Bracht' es glücklich hin zu ihr!

- Und Ihr fragt: was bann geschehen? Sier wird meine Feber fumm! Solltet Ihr ben Mops einst sehen, Seid so gut und fragt ihn b'rum! Glode, Beilden, Malve, Primet, Rose, Lilie, Tulipan Und ber Rossen bunt' Getimmel Bünden ihre Kerzen an;

Ift schon Alles ba gewesen Auf ber Au, in Flur und Trift, Sind stets die gezierten Wesen, Wie man sie in Bilchern trifft;

Flinkern, flunkern, hinten, vorne, Kokettiren leicht und g'ring Mit dem Junker "Aittersporne", Mit dem Geden "Schmetterling!"

Schaufeln buhlend mit bem Saupte, Wenn bie Biene fie umschnarrt, Wie ein Mäbchen, wenn es glaubte, Daß fich wer in ihm vernarrt!

Deffnen ihre honigherzen Jebem Flatt'rer, ber nur nafcht, Belten bann in blaffen Schmerzen, Benn ber Gantler abgepafcht! Und im ganzen Blumenthume Stehen sie entblättert — ftumm, — Nur allein die Gänje-Blume Steht nech frijch und feuich und — bumm! —

7.

Blud ber Lieb' verdirbt ben Magen, Denn sie reizt ben Appetit, Schmerz ber Lieb' mit seinen Magen Nimmt burch Durft bie Lunge mit!

Eifersucht von allen Mächten Bringt die meisten Lump' hervor, Schlaf und Ruh' raubt fie ben Nächten, Legt folib man fich auf's Ohr!

Soffnung, ach! macht bid und lebern, Denn wer hofft, liegt auf ber haut, Dehnt fich faul auf weichen Febern, Weil er auf ben himmel bant!

Dichten macht gar viel Beschwerben, Greift ben Unterleib so an, Beil man bichtenb sich auf Erben Nicht gar frei bewegen fann! Rebigiren macht ganz gelbe, Und man wird ganz grün und wüst', Denn der Neid bewirft basselbe, Als wenn Galle übersließt!

Spekuliren? Ach, mein Lieber, Das ist Krautheit, schwarz auf weiß! Das verursacht Wechsels-Fieber, Und ber britte Tag bringt Schweiß!

Weil ich unter biefen Uebeln Aber bennoch wählen muß, Wähl' ich, ohne lang' zu grübeln, "Liebe" ohne viel Berbruß!

Denn ich hab' gesunden Magen Und verdaue wie ein Pferd, Hab' ich boch in sieben Tagen Zweimal "Wastl" angehört!

8.

Schwermuth lieft fie in ben Wolten, Schwermuth lieft fie aus bem Bulwer, Morgens trinkt fie fuße Molken, Abends trinkt fie Brausepulver! Wenn es bunkelt, spielt fie Harfe, Daß es rühret einen Kiesel, Und sie hat zum Zeitbebarse Weiße Mänse und ein Wiesel!

Und in einem Wetterglase Sitt ein Laubfrosch, geistig ftille, Und in einem Pfühl vom Grafe Hegt sie finnig eine Grille,

Einen Stieglit und ein Känzchen Pfleget sie mit zarten Sorgen, Und ein Kätzchen, bessen Schnäuzchen Länger wird mit jedem Morgen;

Bier gesleckte Turteltanben, Goldfijch' auch mit schwarzen Flecken; Wenn's ihr Zimmer nur erlaubte, Wär' auch ba ein Stall mit Schecken!

Ach, sie liebt so viele Thiere, — Hab' noch alle nicht beschrieben, — Daß ich schmerzlich ' es spiire, Sie kann mich nicht auch noch lieben!! 엉

Meine Lieb' ist ausgestogen Aus bem warmen Herzens-Nefie, Biel gelind're Seufzer-Wogen Treibt bas Herz an meine Weste!

Wieber tritt des Herzens Nachbar: "Magen" ein in seine Rechte, Und die Miss ist wieder lachbar, Und voll Schlaf sind meine Nächte.

Und ich fall' nicht auf die Nase, Beil ich in das Blau stets gucke, Und ich fomm' nicht in Efftase, Benn ich ein Souetteben brucke!

Bin nicht mehr burch Schmerzanschauung Ein Fragment nur von mir selber, Berbe nicht durch Unverdauung Int'ressanter stets und gelber!

Bin nicht mehr ein Auserforner Für bes Schickfals Schnerzensruthe, Bin auch fein zu fpat Geborner Für bas frühverschwund'ne Gute! Bin nun wieber so recht g'rabe, Immer breimal hungrig täglich, Bin nicht Gott und nicht Mänabe, Und im Ganzen recht erträglich!

10.

Mabchen fernt' ich viele fennen, Bücher hab' ich viel gelesen, Soll ich Guch bas Facit nennen? Beibe find gang gleiche Wesen!

Immer fucht man noch nach neuen, Ift man mit bem einen fertig. Glaubt es jetzt nicht zu berenen, Daß man Beff'res war gewärtig;

Und im Anfang ift's gang prächtig, Gang pifant und unterhaltend, Nene Reize fieht man, mächtig Ihre ganze Kraft entfaltend;

Neue Formen und Figuren, Neuer Styl und neue Wendung, Und man fieht oft manche Spuren Einer frischen Göttersendung; Aber lieft man immer weiter, Sieht man fich ftets mehr betrogen, Denn bie ganze Stufenleiter Alter Dinge kommt gezogen.

Sind nicht schlimmer, find nicht beffer, Sind, wie man es längst ersahren, Effen nur mit anderm Meffer Speifen, die basselbe waren.

Und es find bieselben Röpfe, Und es find bieselben Dockden, Rur ber Kopf hat and're Zöpfe Und hat and're Scitenföckgen!

Und man überschlägt bann Bieles, Um nur rasch bas Buch zu enben, Und am Enbe seines Zieles Legt man's gahnend aus ben Händen!

11.

Lente gibt's, die selbst an Blumen Auf Gewicht und Umsang seben, Beil sie stets nur auf's Volumen Und auf tücht'ge Masse geben! Lente gibt's, bie ganz gerfloffen Schwimmen stets im Ibeale, Die auch ihr "Cot'lett mit Sproffen" Braten an bem Sehnsucht8-Strable!

Lente gibt's, die wie die Strunken Kunft und Poesie betreiben, Rechnen bei bem Götterfunken, Was noch für ben herd kann bleiben!

Leute gibt's, die jede Dichtung Salten für die Dichtfunst selber, Und für Götter ihrer Richtung Salten sie bie golb'nen Kälber!

Lente gibt's, die Alles buchen Nach dem Buche ihrer Dummheit, Die Bedentung immer suchen Selbst in ausbruckloser Stummheit!

Beil ich habe einst geschrieben Tiefgefühlte Liebeslieber, Fühlen sie sich aufgerieben Setzt bie windelweichen Glieber.

Da ich "Gänse-Blumen" bichte, Wollen fie gleich b'rans glossiren, Daß ich freventlich vernichte, Was ich einst that aboriren! Sagt mir nur, ihr WieseleFänger, Trübet das die Meereswelle, Daß Delphin, der Meeres-Sänger, Schwimmt gleich neben der Sarbelle?

Sagt mir nur, ihr Zeitschrifts-Melfer, Sagt mir nur, ihr Geist-Zerstampser, Blüht barum die Rose welter, Beil sie steht beim Sanerampser?

Urtheilt boch nicht gar so thierisch, Macht nur nicht so vick Rumor, Umor selbst ist Shakespearisch, Scherz im Schmerz, bas gibt Humor!

12.

Ropf und Herz find Glock' und Weiser In dem Wert der Menschen-Uhr, Geht das Herz auch immer leiser, Tönt der Kopf geschwinder nur!

Und vom Kopf tont's lant wie Gleden: "Meiner Liebe bin ich frei!" Wie ber Herzschlag auch in Steden Und in Schmetz gerathen sei. Hab' nach langen, langen Tagen Gestern plöglich sie erblicht, Und mein Herz fing an zu schlagen Und zu pochen wie zerflückt;

"Ift's nun wahr, was Du gesprochen?" Fragt bas Herz zum Kopf hinauf, "Ich regier', und d'rauf zu pochen Hör' ich liebend niemals auf!"

13.

Tulla liebt mich, liebt mich withend, Liebt mich boch und liebt mich tief, Ueber ihre Liebe brittend, Schreibt fie täglich einen Brief!

Schreibt mir Morgens schon um Sechse, Und post scriptum "Abends Bier". Kleine, große, lange Klecke Steh'n herum als Klag-Spalier.

Ach, ich frage, ift's nicht sündlich, Daß man liebt so schwarz auf weiß, Wenn man sich die Liebe mündlich Kann versichern glübend beiß? Muß ich lesen sieben Seiten, Daß ich fommen soll geschwind, Benn zu ihr schnell hinzuschreiten, Es nur breißig Schritte sind!

Wenn ich einft follt' wieber lieben, Klopfe ich bei Einer an, Die nicht lefen, was geschrieben, Und die selbst nicht schreiben fann!

14.

Blumen blühen, wachsen, sprießen Auf ber freien Sonnenflur, Wie sie öffnen sich und schließen, Werben sie zur "Blumennhr".

Meine Blumenuhr hienteben Ift ihr Herz nur ganz allein, Bas für Stunde mir beschieden, Zeiget biese Uhr, so klein.

Wenn es offen mich begrüßet, Beigt's bie ichonfte Stunde hier, Benn's die Blätter graufam ichließet. Schlägt bie lette Stunde mir! 15.

Auf bes Wagens Hintersitze Mutter, Tochter und die Taute, Auf bem Schooß — in dieser Hitze! — Noch ein Kind als Bariante!

Auf bem Borfit schöne Kinder, Mäbchen, immter wie die Hummel, In der Mitt' ein armer Sünder, Jüngling mit Cigarren-Stummel!

Ich dazu! Nun wird's vollfommen! Strede aus mich gegenüber, Und es ift, als wär' gefommen Zwischen Frischlinge ein Biber!

"Sprechen Sie nun nicht mehr länger? Liegt an Ihrem Mund ein Siegel? Bin ich boch ein Lieber-Sänger, Bin ich boch kein Stachel-Igel!"

Also sprach ich, lieblich, höstlich, Wie ein junger Seufzer-Haucher, "Finden Sie's denn auch nicht strässlich, Ebelster Cigarren-Naucher?" Sprach's und schwieg, und eine Pause Herrichte im Gesellschaftswagen, Gleich als wenn im Unterhause Lange Lords die Bill vertagen.

Endlich sprach ein holb Brünettchen, Spielend mit bem fleinen Fächer, Und vom gelb'nen Busenbettchen Leis' erhebend ihren Stecher:

"Ja, wir find in größen Sorgen, Was wir sprechen, ohn' Bebeutung, Setzen Sie vielleicht schon morgen In die "Humoristen-Zeitung!"

Ihr den Beifall zuzusichern, Fingen dann die Märchen alle Schadenfroh gleich an zu kichern, Daß die Maus ist in der Falle!

Und auch die Cigarren-Ratte Lächelte gewiß parteilich, Durch den Druck ber, Halseravatte Schien er plötlich mir gang blänlich.

Allbern' Bolt! so voll von Düntel! Flach und fad und dumm und nichtig! Jede Gans vom Krähewinkel Glaubt, sie sei genug und wichtig! Glauben gleich, Sathren-Dichter Sätten sonst gar nichts zu zeichnen, Als alltägliche Gesichter Aus bem Leben sich aneignen!

Seib nur ruhig, schöne Ganschen, Seib nur ruhig, junge Laffen, Solche Truben, solche Hanschen, Solche blanke Alltags-Uffen,

Solde Alltags-Dummheitstlepper Tangen nicht zum Schriftgebranche, Denn bes echten Wites Schnepper Sucht nach Blut und nicht nach — Jauche! Das offe des Lebens: " Frühling" und " Franen".

## "Franen."

Die Frauen sint die begtückenden Gnadenbriese der Schöpfung an die Männerwelt. Die Verheiratheten sind schon an ihre Bestimmung gebracht, die Ledigen haben noch keine Utresse, und die, welche gar nicht heirathen, das sind die unbestellbaren Briese, die auf der Post liegen bleiben.

Die Chemanner zahlen tas Postporto oft sehr theuer. Aber es macht uns Männern sehr wenig Shre, daß wir mehr auf tie Kalligraphie ber Briese sehen, das heißt, ob sie schone Züge haben, als auf den Sinn und reellen Werth terselben. In rieser Hinsicht stehen wir Männer wieder tief unter dem weibliden Geschlechte.

Der gebilteiste Mann liebt in dem Franenzimmer nur die Form; das Franenzimmer liebt aber an den Männern den Gehalt, den Werth, den Charafter, den Geist, den Grad der Achtung, den sie im Leben genießen, und nicht blos die Form.

Es gibt zwar eine Form, der sie vorzüglich zugethan sind: die Uniform; man würde ihnen aber Unrecht ihnn, wenn man spöttischer Weise sagen wollte, sie lieben das Port-spee oder die Ausschläge; sie lieben den Muth, den

Hervisnus und ten Getanken von Schutz, weil sie ganz richtig wissen, taß ter wahre Muth nur bei Lieterkeit, bei hohem Charafter und bei einer freien und ungeschwächten Zeele wohnt. Zie lieben Den, der fühn sein Herzblut sür tas Laterland hergibt, weil sie glauben, tasselbe Herz würde auch sein Blut sür seine Liebe herzeben.

Das liebe schöne Geschlecht ist oft sehr verkannt worten, und warum? Weil wir Männer tie Sittenbücklein und Ersahrungsregeln schreiben und nicht tie Frauen. Wir schreiben über sie, was uns eben einfällt, und da man viel pikanter sein kann, wenn man Schwächen enthüllt, als wenn man sie verhüllt, so baben wir blos tie Schattensseiten des weiblichen Herzens hervorgehoben. Wenn einmal aber die Frauenzimmer alle zu schreiben aussingen, wesirten wir Männer balt um unser Vischen Vorzug kommen, welsche wir nach den verr tel est notre plaisirs und selbst beilegen.

Leiter aber sigen Franen, tie tas Musenroß besteisgen, auf demjelben auch wie auf dem Reitpserte, nur ein steitig. Ich mag aber ten Pegasus als Tamenpsert nicht sehen. Ich will hiemit nicht sagen, daß ein Franenzimmer nicht auch hie und da in den Stunden der Muse den gesältigen Musen einen sreundlichen Sonnenblick ablauschen bürse. Warum sollte das weibliche Geschlecht den süßen Besuch der Muse nicht empfangen dürsen? Ich kann nur einzig und allein das sogenannte Bücherte chen der Franen nicht leiden und ihr Heißabsieden der Schriftstellerei.

Wir Männer, wenn wir schriftstellern, so warten wir, bis wir einen herzlich günstigen Blick von unserer Barnaß-Dame bekommen; die Schriftstellerinnen aber überlausen den Parnaß. Sie mussen alle Tage ein Paar Bogen sieden oder braten.

Das Schriftstellern ist bei vielen Franen blos eine versehlte Putzsucht; tenn die Vedern zieren sie nur auf tem Kepse, aber nicht in der Hand. Es ist auch ein großer Unsterschied in der Urt und Weise, wie die Franen die Schriften der Männer lesen, und der, wie die Männer ein Buck von einem Franenzimmer lesen.

Tie Francuzimmer betrachten bas Buch als Staturpaß tes Antors, sie wollen aus dem Buche gleich Alles heraussinden, was den Bersalfer betrisst, ob er tlein oder schlank, die oder dünn, schwarz oder blond ist, ob er liebt, ob er gerne Nassee trinkt ze. Wenn wir aber ein Buch von einem Francuzimmer lesen, so denken wir gar nichts dabei, als böchstens: "tas ist gar nicht übel gestrickt."

Die Frauen schreiben wie sie reten, mit aller möglichen Bequemtichteit und Aussichrlichkeit. Sie schreiben
einen Roman in trei bicken Bänden, im ersten erfährt ber Veser: Unten und Sophie baben sich gesiehen; im zweiten: Unten und Sophie haben sich gesieht, und im dritten: Unten und Sophie haben sich gebeirathet.

Ich kenne Schriftstlerinnen, die, wenn sie erzählen wellen: Louise trank ein Glas Wasser, dieses ungefähr in solgenden Worten ausdrücken:

"Horch! tort, wo im tustern Schatten te: finstern Buchen ter bemooste Gelsen sein Haupt in tas Gezweige

hüllt, rieselt ein nuntres Bächtein turch schaufelntes Schilf. Um User, auf Blumen hingestreckt, ruhte Louise, schmachtent in trückenter Hitze ter glühenden Strahlen ter brennenden Sonne. Unsern stand Robert und lauschte ten Lüsten, die blühente Blüten auf Louisens wallentes Leben herabichüttelten: ta hob Louise ten sehnenten Blick, in welchem die tiesere Schnsucht nach des Baches sprudelnter Labung bech ausleuchtete, zu ihm und lispelte leise erröttent: "Nobert, bring" mir ein Glas Wasser!"

Die meisten Schriftsellerinnen schreiben ihre Romane in Briefen, weil sie sich ba immer selbst mit schreiben lassen, und gewöhnlich hängt noch ein Roman als Pestscriptum daran.

Wagner, Tfen, Walter und alle Anhänger der Irenitäts Philosophie stellen das Weib niedrig: allein Zwiller, Goethe, Humboldt u. j. w. geben ihnen die Rechte zurück, welche der herzlose Verstand übnen rauben will. Die Philosophen haben sogar schon Untersuchungen geschrieben, ob die Kranenzimmer wirklich zu dem Menschengeschlecht gehören. Allein, was haben unsere Philosophen nicht schon Alles untersucht. Pur das haben sie noch nicht untersucht, ob sie selbst zum Menschengeschlechte gehören und ob nicht bei ihnen der Mensch da aufhört, wo der Philosoph anfängt.

Andere Schriftfteller erheben die Frauenzimmer weit über die Männer. Becaccio erhebt sie zu den Engeln. Plustarch sagt, sie können sich schwerer berauschen; Agrippa sagt, sie können länger schwimmen; diese Ersahrung bestästigt sich täglich, sie schwimmen länger, als die Männer

gegen — den Strom. Ptinins erzählt, sie werden weniger von den löwen angesatten. Leider sind wenige löwen unter unsern Jüngtingen, wir können also diese Wahrheit nicht ergründen.

Die Geschichte der Achtung, welche die Franen von jeher genoffen, gleicht einem Schichtengebirge, aus dessen verschütteten Lagen und Anschwennungen, durch Zeit und Bölterunnwätzung, man seinen Charafter erkennt.

In den älteren Zeiten ist der Charafter der Franen wenig hervorgetreten, sie standen nicht als sittliche Grazien, als Bildnerinnen des Schönen im Leben da; Staatsversfassung und Erziehung wiesen ihnen eine robe Stellung an.

Die Griechen baben ihnen gefröhnt, aber sie nicht geachtet. Hemers drauen sint groß, etel, aber höchst eins sättig. Die griechischen Tragören geben ihnen eine hervische Gestaltung, eine resignirente Tugent, aber tie Blume ber weiblichen Grazie erblühte ihrer Muse nicht, ihre Franen sint tustlose Rosen, marmorne Gestalten, talt ohne Seele. Mit ten Römern begann tie otlere Stellung ver Franen und ihr Gintritt in tas gesetlige Leben. Aber es war tech eine prosane Berehrung, eine Gnavensache, und manche erlandten Genüsse waren ihnen untersagt. Wenige Franen aber wissen es, taß es eine ber vielen Segnungen vos Christenthums ist, welcher ten schönen Morgen auch über tas weibliche Geschlecht heraussiührte.

Mit tem Christianismus begann tas Reich der allwaltenten Liebe, ter Sieg tes allgemeinen Menschenrechtes. Jetes Francuzimmer wurde auch als eine Erlöste angeseben und stant in geistiger und heitiger Beziehung mit ber Unendsickeit.

Shen so viele Märtyrerinnen errangen mit der Palme der Religion die bebe Bürdigung des ganzen Geschlechtes und die Berehrung der Muttergottes wars einen Licht- und Gnadenstrabt auf alle Weiblickkeit zurück.

Späterbin kam tie geltene Zeit ter Frauen, tie Zeit tes Mitteribums, der Chevalerie; diese Zeit war eine Zeit tes Namels, die Franen wurden abgöttisch verehrt. Mitter und Sänger, Leier und Schwert, Kronen und Schäserstäbe waren nur dem Tempel der Galanterie geweiht. Man möchte tiese ganze Epoche einen gressen Liebesseuszer nennen, von Provençalen und Trenbadours an den süßen Klang der Saiten gefnüpst. Nach diesem Champagnerrausch kam der Tentschiebeitswiitzen gewürzt, brach aus Frankreich über Deutschland und das übrige Europa ein. Der allgemeine Ton wurde seivol und koket, die Ramen einer Sevigné, einer Sespinasser Aichtung gaben.

Mit dem jungen Lichte der deutschen Literatur begann auch der schönere Morgen der deutschen Francen; denn Schulen bilden nur die Männer, die Dichter aber bilden die Francen. Der deutsche Bär sing endlich au, nach den Tönen der Liebe in odlerer Bedeutung des Wortes zu tanzen, der zarten, weiblichen Unmuth den Sieg über die wilde und robe Kraft der Männer einzuränmen, und in die angenehme Dienste und Zinsbarkeit der Francen sich zu begeben: denn

Was mar' bas Leben immer Wohl obne Francusimmer? Gin Demant obne Schimmer, Ein Simmel ohne Blau, Gin Morgen obne Than. Gin Garten obne Duft. Gin Athem ohne Luft, Ein Mermel obn' Gigot, Gin Stuter obn' Jabot, Gin Madden obne Berg. Gin Dafein obne Scherz. Ein Rachtstiid ohne Licht, Gin Wechfel phuc Gicht. Ein Freier ohne Gelb, Seboch, wo fie find, fie, Da fehlt bie Conne nie, Da berricht bes Geins' Dlagie. Boefie.

Wenn auch nicht immer Orthographie!

Wir Männer maden und über bas llebergewicht. meldes tie Franen über uns haben, gerne luftig; aber es ist nicht jeder frei, der seiner Gesseln spottet. In jeder Wemuthes, Empfindungs und Bergensfache steht das Francus zimmer um einige Stufen höher auf ber reizenden Schicklichteitsleiter. Die Frauenzimmer haben mehr Schwächen, Die Männer mehr Gebrechen; Die Franenzimmer baben mehr Untugenden, die Männer mehr Laster; die Frauengimmer verwunden mehr mit der Zunge, aber fie verbinden

tie Winten mit dem Herzen und heilen fie mit den Angen; ter Mann bingegen verwuntet nicht, er zermalmt und gebt von dannen. Man betrachte die Liebe des Frauenzimmers und die tes Mannes. Gie verhalten sich zusammen, wie Morgenroth zu Kornmehl. Das Märchen ist gang Liebe, tie gange Wesenheit existirt ibr nur in Beziehung auf ibre Liebe. Aurora und Hesper sprechen ihr nur von ihrer Liebe; all ihr Thun, Streben, Wirfen und Treiben bewegt fich nur um den Gegenstand ihrer Liebe. Der Mann aber liebt nur so "unter andern"; er steht des Morgens auf, geht an fein Geschäft, speift Mittag, trinkt Raffee, reitet spazieren, gebt aufs Comptoir, endlich schaut er auf die Uhr, ob er schon lieben soll; nein, sagt er. . ich hab' nech eine halbe Etunde Zeit, ich fange erst um dreiviertel auf vier Uhr an zu lieben. Un hohen Fest= und Feier= tagen legt er eine halbe Etunte liebe gu.

Selbst in ter Mittheitung ter Liebe zeigt es sich, taß tas weibliche Geschlecht liebt, das männliche aber bles so gnätig ist, sich lieben zu lassen. Das Märchen sucht eine Bertraute, um ihr zu sagen, wie sie liebt. Der Mann sucht einen Bertrauten, um ihm zu erzählen, wie er geliebt wird. In der Che sucht tas Märchen ihre erste Liebe. Der Mann sucht gewöhnlich eine Franals seine letzte Liebe; wenn er schon genug geliebt hat, so schließt er seine Rechnung durch eine Che.

Die Männer machen es nitt dem Heirathen wie die Weintrinker, sie versuchen erst alle Sorten, dann sagen sie: "Nun aber bleib" ich schon bei dem Château Margaut."

Tesbalb find unsere Chen auch se farbles wie ein angelaufenes Toppelsenster, und wir haben viererlei Frauen: Weiber, Gattinnen, Frauen und Gemahlignen.

Man nimmt bas Weib, man heirathet eine Gattin, man freit eine Frau und man vermählt sich mit der Gemahlin. Man ist glücklich mit dem Weibe, zufrieden mit der Gattin, man lebt so so mablin; man wird geliebt von dem Weibe, gut behandelt von der Gattin, ästimirt von der Krau und geduldet von der Gemahlin. Man macht einen Leib und eine Seibe, ein Paar mit der Gattin, eine Kamilie mit der Frau und ein Haus mit der Gemahlin.

Wenn ter Mann frank ift, so ist seine zärtlichste Pflegerin tas Weib, Theilnehmerin tie Gattin, nabe gebt es ter Frau, und nach seinem Besinden erkuntigt sich tie Gemablin; stirbt ter Mann, so ist untröstlich tas Weib, es tranert tie Gattin, in einem Jahre heirathet tie Frau und in seche Wechen tie Gemablin. Denn mit ten Winven ist es eine ganz eigene Zache; sie gleichen tem grünen, frischen Helze, je mehr sie auf ter einen Zeite brennen, teste mehr weinen sie auf ter antern Zeite. Wer Winven freien will, tarf tie Geister nicht sürchten; tenn kann haben sie ten zweiten Mann, so eitiren sie alle Augenblick den Geist ves ersten aus tem Grabe; sie haben tann gewöhnlich zwei Männer, einen totten und einen lebenden; der wette möchte aber sür

fein Leben nicht wieder lebendig werten. Wenn eine solche Wiewe zu dem Manne sagt: "mein Schap!" so nuß ihn ein kleiner Zweisel anwandeln, ob sie nicht jeden Schatz in die Erde vergräbt.

Die Witwen lesen in dem Buche der Liebe oft nech eifriger fort, als die Märchen; den Mann, den sie hatten, betrachten sie als ein Einlegezeichen, um zu wissen, wo sie in dem Buche gebtieben sind; das Einlegezeichen ist fort, und sie lesen weiter.

Jeroch fint alle riese kleinen Schwächen bes weiblichen Geschlechtes nur Erhöhungsmittel seiner Liebenswürrigkeit, so wie kleine Wölken bas heitere Blau bes Himmels erhöhen und seine Marheit ausbautlicher machen.

Die vier Genien, die gemeinschaftlich die Bundestade des weiblichen Lebens heiligen und überflügeln, heißen:

Sobnheit, Anmuth, Gefühl und Gefdmad.

Die Schönheit aber verhält sich zur Annuth wie ein Schlössel zu einem Dietrich, die Schönheit erschließt ein Herz, die Annuth erschließt alle Herzen, sie ist ein passe par tout zu allen Seelen. In Hinsicht des Geschmackes sind sie die competentesten Richterinnen über Alles, was Austand, Grazie, Lieblichkeit, Symmetrie und Harmonie betrifft, über Alles, was schicklich und zulässig, was angenehm und wohlgefällig ist.

Nur in Beziehung ihrer gegenseitigen Schönheit haben sie kein Urtheil. Zwei ausgezeichnet schöne Frauenzimmer werden sich nie lieben, nie anerkennen, daß die andere schön ist. Es geht ihnen wie ten römischen Zeichenteutern, alle Welt glaubte ihre Wunter, nur sie selbst machten sie sich wechselweise streitig.

In Sinficht des Wefühles find fie die fußen Wefandtinnen der troftreichen Götter. Liebe und Freundschaft haben feinen ichoneren Tempel, als ras weibliche Berg; Die Tugend und die Unschuld keine geheiligteren Farben, als das Morgenroth der Franen-Wangen; das Mitteid und der Troft hat keine füßern Töne, als die Rosenglode eines weiblichen Mundes; der Schmerz und der Jammer haben feine linverndere Tröftung, als die Süßigkeit weiblicher Ihränen; Das Leitenshaupt tes Dulters hat fein faufteres Lager, als tas Herz tes Weibes, und der verwaiste, verwinvete Solitär-Menich bat feine jugere Einfassung, als bie Gilberspangen weiblicher Urme. Leiter aber artet biefes Gefühl oft in Kränkelei aus, seitbem irgend ein auter Weibertocter vie Rerven ersunden hat. Wenn ich heirarhen würde, würde meine erste Frage sein: "Sat sie Nerven? Bas für Nerven? Wie viel Nerven?" Wie oft heirathet man nichts, als ein Nervensustem mit zweitausend Thaler Einfünfte. Die Ginfünste gehen segleich als Austünste für die Marchande de modes davon, das Nervensustem fällt in Ohnmacht; wo bleibt bann bas Wejen, bas man geheirathet hat?

Anch an Verstand sind die Frauen und überlegen, denn nie liebt ein Frauenzimmer einen dummen Mann; oft aber liebt der Mann die dümmsten Frauenzimmer. Es ist nur schaet, daß der Verstand der Frauenzimmer auch so oft in Ohnmacht fällt und Krämpse besommt, wie sie selbst.

Eine Hauptingent ber Damen, die eben sewohl aus ihrem Verstande, als aus ihrer Sanstmuth entspringt, ist ihre Geduld, die ihnen in allen Fällen des menschlichen Lebens eigen ist; um diese schöne Tugend aber nicht gar zu lange auf eine peinliche Probe zu setzen, will ich meine Variationen auf ein Thema beenden, welsches wie sein Gegenstand zu hinreißend ist, um sich leicht davon trennen zu können.

Den Text, ten ich zu Grunde gelegt habe, findet sich aufgezeichnet in dem großen Buche der Natur und in dem goldenen Buche Cythereas:

"Frühling und Frauen."

Beite beginnen mit dem weichsten Buchstaben des ABC, mit einem zusammenstoßenden Lippenlaut und, so zu sagen, mit einem leisen Kusse au und für sich selbst. Zu diesem weichen Lippenlaut kommt sogleich das N als Zungenbuchstabe, welcher nicht nur die Frauen charakteristet, sondern auch den Frühling; denn im Frühlinge werden alle Zungen der Natur wach.

Die besiederten Sänger auf den Bäumen, die por unsern Sängern das voraus haben, daß sie vom Blatte singen, werden wach; die Bäche, des eisigen Mundschlosses entsesselt, schwätzen und plaudern unaufhörlich, und aus Zweigen, Büschen, Blumen und Gräsern ruft uns die Stimme der verjüngten Schöpfung zu.

"Frühling" und "Frauen" find die Bielliebchen des Daseins. Der Frühling erscheint uns rosiger und blühender, wenn wir an der Hand der Frauen sein großes Blüten-Betvetére besuchen, und tie Frauen sint wonniger und milter, inniger und transider, wenn ter Frühling sie anweht mit dem unsichtbaren Ansie der Verjüngung.

Die erste Frau emstand im Schlase; Arams erster rubiger Schlas ist auch sein letzter rubiger Schlas gewesen; seine Rube batte während seines Schlases einen gewaltigen Rippenste gerbalten; aber auch der Frühling, möchte ich sagen, emstand in dem Schlummer der ers müdeten Schöpfung, als reizender Traum ihrer raschen Ingent, und die gütige Gottbeit bielt den Traum sest und sübrt ibn als Frühling alle Jahre auf kurze Zeit der schmachtenden Schöpfung wieder vor.

Der Frühling ist ein freuntlicher Wirth, er fragt nicht nach Paß oder Ausenthaltsfarte, nach Wanderbuch und Kuntschaft; er öffnet sein blaues Gezelt allen Wesen, die albmen und süblen; und der Frühling ist ein heiliger Priesten, und sein großer Tempel steht offen Allen, vie belasteten Gerzens sind, und er fragt nicht nach Tausschein und Katechismus, und gibt besetigenden Ablaß Allen, die in der Threnbeichte der Natur ihre geheimsten Leiden ausbanchen und ausweinen; und der Frühling ist ein großer Arzt, ein Wundervoctor, und er fragt nicht nach Geld, Stand und Rang seiner Kranken, sondern er nimmt Alle auf, die franken Herzens sind und siechen Gemüches, in seiner großen Heilanstalt, und in dem Bade der heilgewürzten Lust.

Leiter wiffen wir in unsern Städten gar selten, wann der gute Frühling vor dem Thore steht, und nicht so sehr

um Cinlag bittet, als um Auslaß, bas heißt, baß bie Menschen hinaus zu ihm kommen und sich seiner freuen und kindlich und kindisch mit seinen Gaben spielen sollen.

Bis die Nachricht, daß der Frühling da ist, durch das Ther kommt, vom Thore durch die Straßen, durch die Hansthüre, durch die Flur, durch das Borzimmer, bis zur gnädigen Herrschaft, indessen ist der Frühling schon weg. Der Bediente meldet ordentlich: "Der Herr Frühling ist im Borzimmer!" Die gnädige Fran sagt darauf: "Der Frühling? Sin andermal; ich habe jetzt nicht Zeit." Der Mops bellt, und die gnädige Fran hält ihn zurück, damit der Mops dem Frühling nicht in die Waden falle. Höchstens schildt der Frühling unsern Damen ein Paar Blumentöpfe als Bistarten ins Zimmer, die unter den Spiegel gestellt werden.

Zuweilen fällt es auch den Damen ein, dem Frühling eine Gegenvisite zu machen, oder etwa Visite de reconnaissance. Sie lassen anspannen, sahren in wohlverschlossenen Kasten bei dem Frühling vor, aber nur der Kutscher und der Lasai sprechen den Frühling mündlich. Steigt zu einmal eine Dame aus, um dem Frühlinge persönlich ihre Auswartung zu machen, so geschieht es mit aller Delikatesse und Bengstlichseit, daß sie nur zu nirgends mit ihren langen Bermeln oder mit der Garnirung in der lieben Ratur hängen bleibe, oder vielmehr, daß nur zu nicht von der Natur an ihr hängen bleibe. Sie schauspieler, sahren nach Hause und sagen: »Ce Monsieur Frühling est un zoll gargon, il jouait

bien! unt sie nehmen sich vor, wenn der Frühling nech einmal spielt, wieder hin zu gehen.

Da sind wir Männer anters, wie frenen wir uns Monate lang auf ten Frühling, wie sehnen wir uns nach ihm, wie jandzen wir ihm entgegen! Nichtsenwa seiner Rosen, ver Nachtigallen, oter seiner mitten Lüste wegen, v nein, wir freuen uns blos, daß wir so schön und frei, so unter Gottes schönem, blauem, weit hingestrecktem, freiem Himmel — Tabak randen können. Dem wir Männer lieben Natur und Schinken geränchert. Wir schwärmen mit Morgenroth und Anaster, mit Abentroth und Cabanes. Wir sagen: "Morgenstunde bat Cigarren im Minde." Wie sieben wir Männer die berzliche Natur, wenn sie über unsern randenden Munde so schön im Schornstein bängt und allmälig hübsch braun wird.

Zollte es tem Scharsstinne, dem ersinterischen Geiste tes schönen Geistedetes nicht möglich sein, es den Männern abzugewöhnen, daß sie nicht wie lebende Nanchhöhlen bernmwandeln? Es ist mit unsern Männern wie mit nichenösen, je weniger Tener in ihnen ist, deste stärker randen sie. Ich habe legthin das Gespräch zwei selcher lebender Nanchösen mit angehört, als sie von einer Pseise sprachen; ich glandte daher, sie sprächen von einem Tranensimmer. "Ist das nicht ein wunderschöner Kepf?" fragte der Eine. "Lennderschön!" erwiederte der Andere. "Wie schon und und proportionirt!" sagte wieder der Erste. "Za," war die Innwort, "und zart braun, wie ich es gerade liebe." "Ach!" ries der Erste mit steigendem Tener

aus, "und tiefer göttliche, langgebogene Hals!" Es wurde mir vreentlich schwüll bei dem Gespräche; aber plöglich fragte der Gine: "Ich bitte Dich, hast Du den Kopf in Wachs eingesetten?" Da fiel es mir erst ein, daß es wohl ein Cigarrenkopf sein musse.

So wie nun der Frühling jedes Nendezwous begünstigt, so begünstigt er auch jedes tote-à-tote unserer Männer mit ihren Cigarrentöpfen, mit dem Unterschiede, daß bei dem Rendezwous oft beide Köpfe leer sind, bei diesen tote-à-tote aber immer ein Kopf wenigstens voll ist.

Wo gibt es aber ein reizenteres tête-à-tête, als tas mit ter ewig schönen, ewig jungen Morgenröthe eines schönen Frühlingstages?

Die Nacht, tiefes Anhebett aller Tagesforgen, und ter herrliche Friedensfürst: der Schlaf, dieser furze Polifierstig von der langen Bank des Todes, sie nehmen alle Menschen versöhnend auf, und jede Morgenauserstehung ift eine wahre Auferstehung.

Hinter uns liegt die Nacht wie das leere Grab, aus tem wir entförpert aussteigen, ein reineres Tasein zu athmen, und nur die Traume schweben noch wie die Geister theurer Abgeschiedener aus dem stillen Kirchbose des Schlases zu uns berüber. D, so eilt denn hinaus und begrüßt die Natur in ihrem lachenden Erwachen. Eilt binaus, wenn die Mergenröthe die schlummernde Erde wach füßt, wenn sie die duntlen Borgehänge von ihrem Schlasgeselte zurücksichtigt, und der erste Lichtstrahl auf das schamerröthete Untlie der bräutlichen Erde sällt; eilt hinaus, wenn Unrera

ihre Purpurlippe an das Blau des Himmels legt; eilt hinaus, meine freundlichen Leserinnen, bewundert und betet an das Morgen-Negligée der Frühlingsnatur!

Hier ist jede Schönheit war, und jeder Reiz eigen= thümlich! Wie Morgenrosen=Gardinen hängen die Gnir= landen um das hohe Himmelsbett, Die Sevigné des Morgensterns ift bereits nicht mehr zu sehen, und blos die echten Blonden des Lichts hat Aurora über das blane nouet de matin des Himmels bingeweht; die ersten Lichtstrahlen flattern wie aufgelöste Rosenbantchen von tiesem Saubchen tief herab. Blüten, Reiß und Zweig schlagen nun die freundlichen Angen auf und besehen sich lächelnd in dem Spiegel der freundlichen Wellen; die Bäume geben ihr freiflatterndes Lockenspiel hin dem haarkränselnden Zephyr; Die Aräuter, Die Anospen und Die Blütenkelche eilen wie Kammermätchen mit ihrem parfum und eau de mille fleurs berbei, und die bethauten Blätter und Gräfer legen ihre Thanperlen und ihre Inwelenwasser um den Hals und um den Busen der schönen Ratur, und die blauen, entsesselten Ströme laufen wie eine hochwallende Ceinture um ihre üppige Form.

Konnnt mit mir hinaus, meine freundlichen Leserinnen, in den flar gewölbten Dom des Morgentempels, wenn die heilige Hosffapelle Gottes, die singenden Priester des Hains, aus tausend Nehlen zur anbetenden Hora rufen! Eilt hinaus Me, die ihr franken Gemüthes seid, in das große Erfrischungs-Comptoir der Schöpfung! Neist herab von euch die Zugpflaster des Schmerzes und legt die wunde Schmerzstelle an ten fühlenten, heitern Otem ter allgemeinen Berjüngung!

Silt hinaus Alle, die ihr kann noch athmen könnt, die ihr in der Sticks und Kellerluft der großen Welt lebt, und trinkt mit langen, tiesen Zügen in euch hinein den Brusttrank der Lust, den himmelabthanenden Aether!

Ihr Eingeschachtetten Alle, in Zirkeln, Mussen, Kunstjälen und Vereinen, eilt heraus aus ben Spannriemen und aus ben Duetschsprunen eurer Zirkel, Kreise, in bie große Menschengleiche ber göttlichen Sendung und in bas große Freiheitshaus ber Schöpfung.

Oder eilt mit mir binaus in die Abendunterhaltung eines Mai-Abends, feht, wie der enteilende Tag mit dem Lichttritt nur noch auf den Bergspitzen zu sehen ist, wie ber westliche Himmel seine gottenen Locken tief in den mildy weißen Horizont hineinflattern läßt; wie die Gipfel der Bäume wie Weihe-Rändberkergen an den Spiken erglühen und duften, wie das Theater de Variété der Abendwelt por uns aufgeht, und der Compositeur Dieses Theaters, die Nachtigall, ihre Weise aufängt; wie die überhandnehmende Dunkelheit ihre Schatten-Coulissen um uns berzieht und herstellt, wie bas Licht von Millionen Sternen wie ein Stanbbach durch den tichten Ronnenschleier ter Racht herabstänbt; eilt mit mir hinaus in einem folden Angenblid, in dem die Schöpfung ben Athem anzuhalten scheint, um das leife Klopfen des menschlichen Herzens wie ein Webet zu vernehmen, und lagt fodann bas eingesogene Befühl zu einer reichen Perle werben in eurer geöffneten

Herzensmuschel. Ja, der Frühling gibt Allen Alles, er ist ter Garten Gottes, die Itylie der Natur, das Sorgensrei des Daseins, die Freiredoute der Wesen, die Kunstansstellung der Pflanzen, der Freistaat der Gefühle, die Neunsbahn der Gtücklichen, das Thränensissen der Unglücklichen, der Schmollwinkel der Berliebten, die Eremitage der Densfer, der Paradeplatz der Dichter und das setzte Mittel der Müßiggänger!

Man hat in neuerer Zeit die Beobachtung gemacht, daß jetzt die Frühlinge viel fälter und die Frauen viel heißer find, als früher.

Das Eine soll baher kommen, daß fich große Eismassen vom Mertpel losgerissen haben sollen; für das Zweite aber haben wir noch seine Muthmaßung, da wir nicht ahnen können, wo sich bei unserer frostigen Welt Fenerbrände losgerissen haben sollen.

Weil aber der Frühling jetzt falt ift, so bringen ihn unsere Frauen mit in die heiße Lust der Bälle und Gesellsschaften. Zuweilen hat eine solche Dame alle vier Jahreszeiten beisammen, den Frühling auf dem Mopse, den Sommer in den Angen, den Herbst auf den Wangen und den Winter im Tausschein. Sie haben so viel Blumen in den Haaren, daß man saft die Blume "Frauenhaar" gar nicht sieht, und man muß gestehen, daß sie den Frühling bei den Haaren herziehen. Aber die Frauen sind sehr unzusrieden mit der Natur, sie hat ihnen noch viel zu wenig Blumen hervorzgebracht, sie müssen noch "Phantasie-Blumen" haben. Es ist ein wahres Glück für die liebe Schöpfung, daß unsere

Marchandes de modes tie Natur in einer verbesierten Auflage heransgeben.

Der Frühling hat nicht Blumen genug, sie machen Phantasieblumen, und wer die jetzigen Marchandes de modes kennt, wird nicht zweiseln, daß ihre Phantasie die der Natur bei weitem überflügelt. Unsere Damen stecken diese zweite verbesserte Natur triumphirend auf, und manche hat so viel Phantasie auf dem Ropse, daß sie selbst nur wie eine Titelvignette zu einem Phantasiestiest erscheint.

Noch schlimmere Nature und Frühlingsverbesserer, als unsere Marchandes de modes, sind die Frühlingsdichter, die wie die Schwalben im ganzen Winter im Sumpse liegen und mit dem Frühlinge heranrücken. Man lese nur bei jedem neuen Frühlinge unsere Zeitschristen, und man wird gestehen, dass der gute Frühling viel zu thun hat, so viel spische, schöne Blätter hervorzubringen, als Blätter durch ihn auf eine traurige Weise ausgedörrt werden. Den ganzen Winter über liegt ein solcher Frühlingsphantasies Ulumens Poet auf der Lauer und stellt sich die Gerüfte zusammen, durch welche er sodann seine Frühlingsbauten vollenden will.

Einige solche Gerüste liegen mir ertentlich vor ten Augen, so zum Beispiel:

| (3) e | r ii st e | 311 | einer | Trü | hting | § = 15 | dutdigung. |
|-------|-----------|-----|-------|-----|-------|--------|------------|
|       |           |     |       |     |       |        | Traum      |
| •     |           |     |       |     |       |        | halbe,     |
|       |           |     |       |     |       |        | Saum,      |
|       |           |     |       |     |       |        | Schwalbe,  |

|  |  |  | linb,       |
|--|--|--|-------------|
|  |  |  | gewoben,    |
|  |  |  | find,       |
|  |  |  | geschnoben. |
|  |  |  | Cis,        |
|  |  |  | glühen,     |
|  |  |  | weiß,       |
|  |  |  | blühen.     |
|  |  |  | ລ!          |
|  |  |  | Wonne,      |
|  |  |  | io,         |
|  |  |  | Sonne!      |
|  |  |  |             |

## Gerüfte gu einem Sonette:

"Mai-Morgen-Minne-Manna."

|  |  |  | freuen,       |
|--|--|--|---------------|
|  |  |  | gefloffen,    |
|  |  |  | umgossen,     |
|  |  |  | Maien,        |
|  |  |  | nenen,        |
|  |  |  | genoffen,     |
|  |  |  | entichlossen. |
|  |  |  | zweien.       |
|  |  |  | geboren,      |
|  |  |  | Weilant,      |
|  |  |  | boren. '      |
|  |  |  | Giland,       |
|  |  |  | geschworen,   |
|  |  |  | Mailans       |

3st nun her Frühling ba, werden die Gerüste schnell aufgeschlagen, Jamben, Trecksen und Daktigen werden durch

rhythmisches Seegras zusammengesittet, tas Gerüste tarum berungeschlagen und tie neugebernen, frischen Frühlingspassergehen. Ich glande auch sest, taß ter Frühling tiese Gerichte als Melteneur gebraucht, und taß sie bei ihm tie Schasgarben und tie Sanerampser heranstreiben. Ich will auch aus Mitleit mit ihm ten Theil meines Me beschließen, ten ich mit tem Frühling ansing, weil ich zu viel Ehrsurcht vor ten Franen habe, um mit ihnen anzusangen; ich will mit ihnen enten, tamit man sagen fönne:

"Ende gut, Alles gut."

## Des Invaliden Gang nach Baden.

Dort, wo die Erd' so schön, der Himmel flar und heiter, Der Strom so silbern, und wie Gold das Keld, Die Lust so mith, so duswoll Stranch und Nränter, Der Tag so licht, die Nacht so flar erhellt, Steh'n unter Mandelbaumen Cestreichs Streiter, Drangemvälder wölden sich zum Kriegsgezelt; Der Celbaum selbst mit seinen Kriedenszweigen, Er muß zum Wassendach die grünen Acste neigen.

Ein greifer Seid bat bort in gold'nen Zenen Den heißen Sieg ertämpft mit taltem Blut; Er fampft für seines Lebens alte Kronen, Für altes Recht tämpft er mit junger Gluth! Ein Geift beseelt die um ben helben wohnen, Ein Streben, ein Gedante und ein Muth; "Wir sind ein Leib und eine Seel, wir Alle! Wer siegt, lebt fort, er stehe ober falle!"—

Ja, ewig lebt, wer für's Em'ge gesochten,
Wenn seinen Namen Fama auch nicht spricht,
Stets hat die Nachwelt ihren Kranz gestochten
Für jene, denen Mitwelt keine flicht;
Wer Rang und Nitterkreuz nicht hat ersochten,
Den schlägt zum Nitter jubelnd ein Gedicht;
Und mehr als auf der Bruft bas Band voll Farben,
Schmückt in der Bruft bas Chrenkrenz ber Narben!

So benkend und voll ungebrückten Mutbes,
Mit einem Bein — bas andere blieb bort —
Zieht langfam, von dem Gastmabt beißen Blutes,
Sin Wiener Freiwill'ger zum Heimatsport;
"Sin bölzern Bein," benkt er, "bat auch sein Gutes,
Man bleibt bann boch solid an einem Ort!
Und läßt bas Land ben Invaliden frieren,
So hat dies Bein gesernt — in's Fener zu marschiren!"

So pilgert er nach Haus von Welicklands Finren, Erreicht im Abentlicht bie Spinnerin am Krenz Da liegt mit seinen Thürmen, Anpveln, Ubren Die Stadt vor ihm in wunderbarem Reiz, Ein Riesenschild voll Runen und Figuren, Massiv vom Licht vergoldet allerseits; Der Tonan blanes Band, im Silberstrable, Schmiegt jauft um ibren Juß sich als Sandale!

Und alse grüßt im Tome des Prepheten Feremias er diese stolze Stadt: Wie liegen Du so einsam da, so spar betreten, On Landessürstin! ein verzildtes Blatt! Einst Sonne einem Heere von Planeten, Und Kohle nun, die ausgestackert hat! Ein Getweib einst, genießend und gewährend, Und Wittib jest, der Liebe gang entbebrend!

Du Stadt, einst Stadt der Gunft und Gnaden, Des Fleißes Gerb und des Besitzthums Duell, Demane des Erwerds, durchtrenzt von Künstlerpfaden, Ralender froher Tage, gaufelnde Libell'; Du Circus suffer Tang' und Serenaben, Uipf res Gastrechts, bes Gemüther Hossacht, Du ew'ges Ringelspiel voll froher Stunden, Uch, wie verließ ich Dich, und wie hab' ich Dich gefunden!

Ein schönes Weib, bas selber sich getöbtet, Ein büster Steinbild an bem eig'nen Sarkophag. Ein Blumengarten, nicht gepslegt und nicht gejätet, Ein überschlasen Aug' nach wüthenbem Gelag, Ein Bußetag, an bem fein Mensch boch betel, Ein großes Meer, boch ohne Wellenschlag, Pompei; von ber eigenen Gluth begraben, Beschäftigt jeht, sich selber auszugraben!

Wohl manches Deiner Kinder hat den Freiheitsbecher, Den lang entbehrten, allzu rasch gestürzt, Ein Trepsen mehr vom seur'gen Kettenbrecher, Und um das Ang' wie Bith und Funten schwirrt's, Er tannte ja den Trank noch nicht, der durzit'ge Zecher, Zein Lebenstisch ward nie von ihm gewürzt! Ach, wär' der Trank als Tischwein nur geblieben, Besonnen schlürzten wir: "Ans Alles, was wir Lieben!"

So finnend, benkend zieht ber Invalide weiter, Er will nicht in die öbe Weltstadt 'nein, Die Nacht ist mitd, die Sterne blinzeln heiter, Sie laden lockend zum Spaziergang ein, Der Mond ist auch ein sreundlicher Begleiter, Wer mit ihm wandelt, wandelt nie allein; Und froh und leicht im klaren Silberscheine Zieht an den Vergen bin der Mann mit einem Beine. Er wantert bin gu jener Stadt ber Quellen.

Wo beiße Atern tochen in ber Erbe Schooß; Wo aus gebeim gekechten Bunberwellen Die Göttin ber Gesundheit sich ringt los. Und als der Tag begann den Raum zu hellen, Sah er das holde Städtchen zwischen Laub und Moes; Gleich einem jungen Mädchen zwischen Schlaf und Wachen Schlug es die Angen auf mit beldem Lachen.

"Zei mir gegrüßt, Wiens junge Zwillingsschwester, Die Du bewahrt noch Deinen reinen Kindersinn; Natur sching um Dich ihre Arme sester, Sie wurde Deines Herzens weise Hiterin, Du banst Paläste nicht, die Lustwerpester, Durch Dich zieht frei ber Berge Athem bin, Dich hält, wie ben Solitär in Smaragbenipangen, Natur mit grünen Armen mitterlich umfangen!

"O Natur, Du gold'ne himmelsleiter, Die ben Gebanken bech zum himmel trägt, Die trübe Seele machst Du froh und heiter, Wenn Leid und Weh' sie lang' gehegt, Den engen Busen machst Du weiter, Wenn er süße Zwiesprach mit Dir pslegt, In Deinem Bad von Lust und Dust und Kräuter Ergeht sich Denker, Priester, Streiter, Und Jeder sühlt sich inniglich bewegt; In Deinem Reich die Ros' und ihr Begleiter, Der Schmetterling, die Schniucht uns erregt, Erinnerung der Liebe, stets erneuter, Die süßen Schwingen um uns schlägt! Ratur, Du bift allein bie Gingigtrene! Beipielin, Edwester, Freundin, Braut und Weib! Du ewig Junge und Du ewig Reue, Schmijdft bennoch mit Kenschbeit und mit Weibe Den Gürtel Dir um Deinen Götterleib! Un Deinem Salje weint ber Schmerz, ber menschenschene, Su Deinen Beichtstuhl flüchtet fich bie Reue, Wenn fie nach ird'icher Gund' und Zeitvertreib Rum Simmel bod in feiner Blaue Mit ftummer Lippe ruft : "Bergeibe!" Natur, Natur! wer wird nicht frommer, Wenn er aus bes Tages Gehämmer Des Abends weilt in Deinem Bilberfaal? Wenn bann nach furgem Abendhämmer Die Sterne gieb'n wie fromme Lämmer Bur himmelswiese obne Babl? Wenn fich die Bipfel betend beugen. Wenn Rof' und Blume fromm fich neigen, Wenn von ben Bänmen taufend Träume fteigen, Wenn in dem Dom, gewölbt von Zweigen, Webut ein gebeiligt' Rirdenschweigen.

"Natur, bei Dir ist Friede, bei Dir ift Ruh', Wir find bie Beter, und Du hörft uns gu, Wir find bie Mranten, und ber Baljam bift Du!

"D'rum frankt ein Herz an Liebesleib, So flieh's zu der Natur, Und ist ein Herz mit dem Leben entzweit. So such' es die Natur; Und ist ein Herz mit Pflicht im Streit, So frag' es die Natur; Ift einem Bergen gu eng bie Beit, Co flieh', es gur Natur;

Und zucht ein Herz in Bitterfeit, Go flag's in Die Natur;

Und wenn bas Berg uns Bag gebeut, Berjöhnt es bie Natur:

Und wenn das Herz gar nichts mehr freut, So freut's boch bie Natur:

Und thut fein Berg bem Berg Bescheib, Go thut Bescheib ibm Die Natur:

Und wohnt bem Bergen Gott gu weit, Weit es gernort burch Bosbeit, Unbanf, Reib,

So geh's in bie Natur,

Da findet es zu jeder Frist, Wo Gott ift in Natur.

Daß Gott in jedem Bulsschlag ift, Das sagt ihm die Natur:

Wenn man so Erb' und himmel mißt Und ichaut in die Natur.

Und fieht bes himmels Bangeruft, Den Grundrift ber Natur,

Des Lichtes großen Umethust, Den Bunderstein Natur,

Dann ichweigt im herzen Zweifel, Zwift, Und in uns betet bann bie Gottnatur Ein beilig "Bater unfer, ber Du bift!" —

Und als er so gegrußt von Bergeszinnen, Schant er mit thränensenchtem Ang' sich um: Er siebt Aninen steh'n im sinstern Sinnen, Allwo ber Geist ber Borgeit wandelt frumm. Die Sagen, bie um bas Gestein sich spinnen. Bieh'n in ben Trümmern marchenbaft herum; Die Geister Derer, bie gehauf't auf biesen Bergen, Sie seh'n herab auf biese Zeit von Zwergen!

Und an bem Berg', auf bem Ruinen bauern, Gelehnt an eine buntle Wälberwand, Liegt ba ein Schloß mit Marmormanern, Halb eingebillt im grünen Landgewand, Des finstern Forstes Ricienschatten tranern Mit bumpfem Schweigen an bes Schlossen Rand, Das Schloß liegt ba gleich einem Sarfepbage, Bom Geift bewacht ber eig'nen Hebenjage!

Wenn Rachts im Blan die blaffen Sterne freisen, Belebt sich diefes Heldenlied aus Stein, Den Helden siehet man alsbann, den greisen, Umstrabtt von seines Lebens Thatenschin, Er schwingt mit junger Kraft sein Schwert aus Gisen, Geschliffen an des Feindes Brustgebein, Und als sich naht der Geister Erdensunde, Erflirrt sein Schild, er halt's emper und macht die Runde;

Und ruft hinab aus seinen Marmersteinen, Er ruft binab in seiner Uhnen mächtig Reich, Er ruft zum Kampf und Sieg die Seinen, Und ruft sein altes Heer zu Schlacht und Streich, Und ruft die Sonnen an, die er sab scheinen, Bei Aspern und Caldiero strablenreich, Und ruft die Sieger an in Welschlands Feldern, Und ruft die Krieger an in Magyar-Wäldern; Er ruft sie hin in seine Helbenhalle Und mustert sie, zieht blank das Schwert und spricht: "Wohlan! so schließt Euch sest zu einem Riesenwalle Um Baterland und Thron und Bolf und Licht, Der Tob sind't Wenige, der Ruhm sind't Alle, Den Sieg gewinnt, wer ihm g'rad schauet in's Gesicht; Wohlan, die Trommel tönt, die Flinte knattert, Die Kabne flicat und boch der Abler flattert!

Und wem der Sieg den Kranz um's Haupt gewunden, Dem wurd' des Waffengottes schönster Preis, Und wer im Purpurbett den Tod gesunden, Der lebt in der Geschichte Heldenkreis, Doch wer da heimkehrt blutbedeckt von Bunden, Geschossen Bein und Glied im Kampse heiß, Wer wankend wiederkehrt au Stock und Kriicken, Der soll des Dankes schönste Blume visiliken!

Empfangen werbe er auf jeber Schwelle Mit Chr' und Lieb' und bankendem Gemüth, Weil er sir's Volk vergoß des Lebens rothe Welle, Das Volk auch freudig seinen Kranz ihm biet', Und wie sich ihm erschließt die heiße Quelle, Aus der Gesundheit ihm und Stärkung zieht, So öffnet jedes Herz den Ursprung seiner Wogen, Wenn blutig wiederkehrt, der muthig ausgezogen!"

## Der Schicksals-Hecht, oder: Ein Passagier der dritten Klasse.

Die Griechen und Türken haben ein Fatum, die andern europäischen Bölker haben ein Schicksal; die Deutschen haben auch ein Schicksal, man nennt's Malheur!

Das Schickfal spielt in den deutschen Tragödien eine große Rolle, aber bei den deutschen Dichtern spielt das "Malheur" eine große Rolle. Ein Deutscher zu sein, ist schon ein "Malheur", ein "deutscher Dichter" zu sein, aber ist: "Malheur mit Nachguß"! Ein "deutscher satheur mit Nachguß"! Ein "deutscher satheur sist ein "Malheur mit Nachguß und Extrasipfel" dazu! Seinem Malheur kann kein Dichter entgehen; wird er nicht aus Leipzig ausgewiesen, wird er aus Verlin ausgewiesen; wird er nicht aus Verlin ausgewiesen, so bekommt er die Erlaubniß, in Hannover bleiben zu dürsen, und so kommt ein Unglück nach dem andern. Das Unglück eines deutschen Dichters erstreckt sich von dem Schreibtisch bis zum Omnibus!

Wie oft bin ich in einem Onnibus gefahren, nie habe ich ein schöbes vis-à-vis oder ein interessantes Seitenstück gehabt! Aber immer, wenn ich mir einen Fiaser bis zur Sisenbahn nehme, sitzen die schönsten Gesichter in den Omnibussen! Aber seinem Malheur kann man nicht entsgehen; es gibt Augenblicke, in denen man keinen Gulden

Münze wegzuwersen hat, und ein solcher Augenblick war es, als ich an einem Abend, der der Lützuer Action vorausging, hinaussuhr mit einem Omnibus, um nach Gloggnitz und Reichenau zu fahren.

Wir waren schon unser Gilf und warteten auf ben Dutend-Baffagier; ba fam ein Mann mit einem verdeckten Korbe und setzte sich neben mich hin. Der Mann nahm feinen Korb auf den Schoof, und ich hielt mich halb in der Schwebe, um fo viel als möglich jeden Contact mit demfelben zu vermeiden. Der Omnibus war mit der Zeit und mit Geduld in jene Gegend an dem Raschmarkte angekom= men, die in jedem Jahre dreizehn Monate lang gepflaftert wird, blos, weil dort die größte Wagen-Frequenz ift, als burch die aufgeriffene Strafe der Omnibus einen gewaltigen Stoß bekam; Diefer Stoß theilte fich vom Dmnibus meinem Nachbar, und von meinem Nachbar seinem Korbe, und von diesem seinem Inwohner mit. Dieser Inwohner war zum Unglück ein lebendes und fühlendes Wefen, das zwar mit faltem Blute begabt war; aber in einem Omnibus fann man mit dem fältesten Blute ein Choleriter werden. Der Inwohner dieses Korbes war nichts weniger als ein Hecht, ein lebendiger Hecht, der durch die Erschütterung des Wagens aus seinem dumpfen Hinbrüten erwachte und seinen vollen Berftand wieder erhielt. Der erfte Gebrauch, ben er von seinem Verstande machte, war, in die Bobe gu fcnellen,

> "Und schlägt mit bem Schweif Ginen furchtbaren Reif,"

und zwar gerade auf mich und meine weißen Pantalons, auf denen sich sogleich die Contouren diese Hecht-Endes in seuchten Linien abzeichneten. "Ah, das ist g'spassig," sagte der Hecht: Patron und versuchte, den Korbbeckel auf den sich entsessens, der liebe, vielleicht zehnpfündige Hecht entswickelte seine ganze Electricität und entlud dieselbe abwechselnd auf meine Pantalons und auf meinen Sommer-Leibrock. Der Herr Hecht aber war nicht der einzige stille Bewohner des unheilschwangern Korbes; es war Donnerstag Abend, also Vorabend des Fischessens, und in den Tiesen des Korbes

"Schwarz wimmelten ba, im grausen Gemisch, Bu scheußlichen Klumpen geballt, Die Grundeln, die Weißling', ber Schabenfisch Und auch ber Krebse gräßliche Ungestalt!"

Und durch die immer sich wiederholenden electrischen Schläge des Hechtes schleuderte er auch die Krebse in die Höhe, die auch auf mein unschuldiges Haupt niedersielen, vielleicht als rächende Schatten aller jener Krebse, die ich auf das Haupt unschuldiger Berleger gesammelt.

In einer gang kurzen Zeit war ich von den wiederholten Angriffen des Hechtes gang feucht punktirt,

"Da saß ich und war mir's mit Grausen bewußt, Unter Larven bie einzig fühlende Brust!"

Wie dankte ich, als ich am Bahnhofe anlangte, und in einem Nu war ich aus der Schußlinie des fatalen Hechtsschwanzes, und dankte den Göttern, nun nicht mehr in seine Nähe zu kommen. Allein mit des Ungeschiese Mächten ist

fein vernünftiger Bund zu flechten. Ein kleines Felleisen mit etwas Wäsche nöthigte mich, in die Expeditions-Stube zu treten und dasselbe wiegen zu lassen; als ich an den Tisch trat, um das Gebührende zu bezahlen, drehte sich gerade Jemand um, und ich bekam urplötzlich einen nassen Schlag auf die Hand: es war mein Omnibus-Nachbar mit dem Hechtsch! "Willst Du denn ewig leben, Bestie?" sprach ich und sloh vor dem ungläckseigen Manne davon, war mit einem Nu in dem Waggon erster Klasse und stehen kopf zum Fenster hinaus, und athmete erst ganz froh und frei, als ich den Mann, den Korb und den Hecht in einen Waggon dritter Klasse sich versenken sah. Thal und Berg und erste und dritte Klasse, dachte ich, kommen nicht zusammen.

Nach und nach wurde es dunkel; wir suhren ab, — frack! — ein Stoß; es wird angehalten, eine kleine Pause entsteht, man weiß nicht, was geschehen ist, da wird die Thüre unseres Waggons ausgemacht

"Und herein mit betrunkenem Schritt Der Mann mit bem Bechte tritt!

Entsetzen! Schicksal! Es war nämlich das Nad des Wagsgons dritter Alasse gebrochen, die Passagiere desselben in die andern Waggons vertheilt worden, ohne Unterschied der Alasse, und mir führte mein Schicksal wieder meinen Hecht zu! Wir standen gepreßt wie die Häringe, und der Hecht hatte volle Muße und Muse, mich mit Gründlichkeit und aussührlich mit seinem Schwanze zu tätowiren. Ich war in einem verzweissungsvollen Zustande! Ich wurde auf

einmal von meiner Berehrung für die Dritte-Klasse-Bewohner herabgestürzt! Es war ja auch ein Tertianer, ein Mann mit einem Korbe, in dem Korbe der Secht, der Mann felbst in dem Zustande der nobelsten Hemd-Aermlichkeit! Ilfo, dachte ich, in dieser dritten Rlaffe, in welcher sonft nur und ausschließlich die "gewählteste Gefellfchaft" fährt, gibt es aud "Wesen aus bem Fabellante?" Neben mir stand noch ein Passagier, der von dem Conducteur aus dem Paradiese ber Waggons, wo man im Zustande der lieben, toujours noblen Ratur fahren kann, entführt war, und schimpfte gewaltig über die Eisenbahn, über die Direction, über die Bahnwächter, über die Dampfmaschinen, über "unsere Cinrichtung", über "unsere Anstalten", über "unsere Cisenbahnen" u. f. w. Ich lugte mit Chrfurcht an Diesem "Thrann ber dritten Klasse mit Borzug" hinauf und fagte mit tiefer Demuth: "Ener Wohlgeflofter find wohl ein berühmter Reisender, ein weitgereister Mann, ber die Cifenbahnen von gang Deutschland, Frankreich und England genau und in allen Einzelnheiten kennt, und bas berechtigt Sie wahrscheinlich, mit solcher Anmagung über "unfere Cifenbahnen", über "unfere Directoren", über "unfere Anstalten" zu schimpfen?" — Der Mann aus ber dritten Klasse sah mich verdutzt an und sagte: "I bin mein Lebtag nit aufa Wien aufakema, i fahr' nur manigsmal nach Böslan außi, und i hab' mein Lebtag fan' andere Eisenbahn g'sehen, abe. i schimpf' halt boch, geht's Ihna was an?" Ich versuchte Einiges zur Bertheidigung ber Gifenbahn zu fagen und den Thrann mit füßen Worten

zu bernhigen, er aber sagte: "Se bezahlen epper nix? Da können's leicht loben; i aber, i bezahl', und weil i bezahl', will i schimpsen!"

Ich verneigte mich und fagte: "Cicero ber britten Rlasse mit Eichenlaub, heimlicher Ironiker und unangehör= ter Anwalt aller regenschirmlosen Cavaliere der dritter Rlasse, so geht's! Die Tugend wird nicht belohnt, das Berdienst wird nicht anerkannt! Leute meines Gleichen, Die gar nichts bedeuten, die gar nichts schreiben können, auf die das Bublikum gar nichts gibt, bekommen "Gratisfahrten bis Gloganit" und "können baher leicht loben"; aber die größten Genies, die Cicerone der Zeit, die berühm= teften Volksvertreter, Die, welche Die meiste Popularität besitzen, bekommen nicht einmal "ein Dritte-Rlaffe-Freibillet bis Böslau!" D undankbares Cifenbahn-Baterland! Du mißhandelst Deine größten Männer! Und diese großen Männer sind doch so naiv, um sidy öffentlich zu ärgern, daß andere Leute einmal ein Gratis-Billet bis Gloggnit bekommen, ein Beweis, daß auch Napoleon eine Dumm= heit hat begehen können, und daß die geistreichsten Klaffifer oft Betifen für die Ewigkeit niederschreiben!"

Bährend ich mich so an den Expectorationen des Gentleman of the most third classe ergöht hatte, waren wir in Gloggnitz angekommen; ich sprang aus dem Bagen. um dem satalen Hechte nur so schnell als möglich zu entstommen. Ich rief saut um einen Bagen "nach Reichenau", den ich auch beim Bahnhose allsogleich sand. Ich warf mich rasch in den Wagen, schlug die Thüre zu und sagte dem

Kutscher: "Zu Obern borfer!" — Wie glücklich fühlte ich mich im Wagen, allein, entfernt von jeder Gefahr, mit irgend Jemand in Berührung zu kommen.

So gelangte ich glücklich bei dem Gasthause "Oberndorfer" an, recht herzlich froh, einmal mein Haupt zur Kuhe bringen zu können. Eh' ich mich noch recht von meinem Sitze erheben konnte, wurde von einem dienstsertigen Geiste die Wagenthüre aufgerissen, ich stürzte mich hinaus, und— Entsetzen! — vor mir stand der Mann mit dem Korbe, und der Schwanz des satalen Hechtes stad mich gerade ins Gesicht, als ich aus dem Wagen sprang!

Ich war ganz erstaunt, und boch war die Geschichte ganz einfach. Der Mann mit dem Schicksals-Hecht war nämlich der Hausknecht vom Oberndorfer, welcher in die Stadt geschickt wurde und für den Freitag auch einen Hecht mitbrachte. Als ich in Gloggnitz einen Wagen zum Oberndorfer nahm, hörte er es mit an, sprang rückwärts auf den Wagen, suhr mit, und bei Obernstorfer angekommen, sprang er schnell ab und öffnete mir den Wagenschlag!

Ist das nicht ein Schicksalsstück? Gäbe das nicht Stoff zu einem Lustspiele, das heißt zu einem französischen, das man dann übersetzen müßte, um es in Deutschland auf die Bühne zu bringen? Daß ich am andern Tage meinem Schicksalsehrechte arg zusetzte, nachdem er erst recht in die Sauce kam, versteht sich von selbst.

## Die beiden Rofen.

Ein Frühlingemarchen.

Wer ben Menschen will ergählen, Bas bas Menschenberg begebrt, Muß zum Stoff bes Liebes mahlen, Bas bas Menschenberg entbebrt; Und er fing' von Diefem, Jenem, Bas bem Menichenbergen feblt. Bas von Büniden, was von Sehnen Unerfüllt bas Berg befeelt; Denn mas Berg befitt als eigen, Das verlangt's vom Liebe nicht, 3m Gedichte foll fich zeigen, Was ber Wirklichkeit gebricht. Dem Gefang'nen fing' man Lieber Bon ber golb'nen Freiheit vor, Bon ber Bogel Flug-Gefieber. Bon ber Wolfen Banber-Chor. Bon ben Sternen, frei im Rannie, Bon bem Lichtstrahl, frei im Rreis, Bon ben Blättern, frei bom Baume, Bon bem Strome, frei vom Gis, Bon dem Blitsftrabl, frei in Wettern, Bon bem freien Rugelblei, Bom Gebanken, ber in Lettern Durch bas Weltall wandert frei!

Die von Freiheit bem Gefang'nen, So bem Blinben fina' bom Licht Bon ber Sonn', ber aufgegang'nen. Bon ber Schönbeit Angeficht. Bon bem Schmelz ber Flur und Auen, Von bes himmels Azurblan, Bon bem Bunberaug' ber Frauen. Bon ber Tanne ichlankem Bau. Bon bes Regenbogens Karben. Wie bas Auge es erfrifcht. Menn in's Gilber reifer Barben Das Rornblümden blau fich mifcht! Bie bem Blinden von bem Lichte. Sing' von Jugend man bem Greis, Sing' bem Greis man im Bebichte. Bon ber Rindbeit gold'nem Breis. Bon ben Märchen, Die wir fogen Von ber Mutter theurem Daund, Bon bem erften Bfeil und Bogen. Bon bem erften Rinberbund. Bon ber Christnacht gold'nen Bonnen. Bon bem lichtervollen Baum. Bon bem erften Breis, gewonnen In ber Rinberfdule Ranni! So aud fing' man ben Berbannten Bon bem theuren Beimatsland. Bon bes Bilgels grünen Ranten. Bo fein Baterhauschen ftanb! Bon bem Bächlein, bas fo fonnig Sid burd's Beimatsborfden ichlang. Von ber Sprache, Die fo wonnia Uns verwandten Lippen flang,

Bon Geburte: und Wefttagefrangen, Für bie Meltern frob gepflüct, Bon ben Liebern, von ben Tängen, Die babeim ibn oft entziidt. Und in Berbft- und Binterftunden Singe man ein Frühlingslieb. Bon ben Blüten, Die verschwunden, Bon ben Blumen, Die verblüht, Bon bem erften Dlargen=Beilden. . Das, im blanen Berolds-Rleid, Ründet, baf in einem Beilchen Alle Blumen fteb'n bereit! Bon bem erften blauen Flieber. Der am Bedenwege bangt, Bon bem erften grünen Mieber. Das bie rothe Rofe ibrenat! D'rum weil jett, in Gilberharchen. Winter fommt mit grauem Saupt, Sei mir beut ein Frühlingsmärchen Ru erzählen Euch erlaubt. Rleines Märden, ausgesonnen In ber Dämm'rung am Ramin. . Aus ben Funken nur gesponnen, Die in's buntle Zimmer fprub'n! Wollt Ihr boren wohl mein Märchen, Deffen Rleid ift Licht und Schaum, Deffen Stoff ein Rofenparchen, Deffen Ginn ift Duft und Traum? Beb' ich's Euch jum Gigenthume, Bis ber mabre Friibling gliibt. Nehmt es an als Winterblume, Die aus Gis am Kenfter blübt,

Kann bie Blume Euch nicht bleiben, Und verzehrt ber Tag ihr Blatt, Sagen boch bie naffen Scheiben, Daß auch Täusch ung Thränen hat! —

— In bes Gartens lichten Räumen Steht ein voller Rosenstrauch, Knospen, die von Rosen träumen, Schlummern bei bes Westes Hanch;

Nur zwei Knospen fich entfalten, Deffnen halb bie grüne Thur, Aus ben kleinen Blätterspalten Schlüpft ein Rosenpaar berfür;

Bon bem Gesterr bis gum heute Burben fie gum Leben wach, Schlüpfen, wie bie jungen Brante, Aus smaragbenem Gemach!

Beil fie ihre Knospen offen Fanden in Berfelben Racht, Beil von einem Strahl getroffen, Sie gufammen find erwacht;

Beil bes einen Stengels Schwanten Beibe Rosen gleich bewegt, Sind von einem Liebgebanten Beibe Rosen angeregt. Und fie schwören Lieb' und Trene Sich beim jungen Morgenroth, Wie sie Schickfal auch entzweie, Lieb' und Trene bis in' Tob!

Und ben Dichter, ber im Schweigen Sinnend wandelt g'rad vorbei, Rufen fie bann an zum Zengen, Daß ihr Bund auch heilig sei!

Und ber Dichter wandelt weiter, Sinnend ob bem Bunberfall, Und die Rosen plandern heiter Mit ber Freundin Nachtigal! --

Sober steigt bes Tages Wagen, Leben wird im Garten laut, Wie vom Westwind sanst getragen, Naht sich eine schöne Braut.

Und fie ficht die Rojen prangen Erstlingsrofen, siiß an Licht, Und mit lufternem Berlangen Sie die eine Rose bricht;

Denn beim hent'gen Abendballe. Zu ber Frühlingsseier Lust, Soll sie, in ber Lichterhalle, Duftenb schmilden ihre Brust. Sinsam an bem Stengel, schweigenb, Bleibt bie zweite Ros' allein,. Und ihr Haupt zur Erbe neigenb, Sullt sie fich in Wehmuth ein.

Balb barauf, jur Mittagsstunde, Kommt ber Gärtner selbst berbei, Sucht nach Rosen in ber Runde, Die ihm gum Berkause frei.

Und er bricht die zweite Rose, Die ein Jüngling an sich nimmt, Der sie zu bemselben Loose, Doch für sich, zum Ball bestimmt. —

haus und Saal und Festeshalle Prangen in der Lampen Schein, Schmetternd laut im Pautenschalle Tönt Musik berauschend d'rein.

Holbe Frauen, Prachtgewänder, Gruß und Blid und Schmeichelwort, Kränze, Blumen, Fächer, Bänder Flüftern, rauschen hier und dort;

In ben Saal, mit sugen Scherzen, Führt ber Bräntigam bie Braut, Halberblicht an ihrem Herzen Man bie eine Rose schaut. Und ein Suchen und ein Frren, Und ein Sehnen ohne Ziel, Ein Bergessen, ein Berwirren Treibt mit ihr ein seltsam Spiel!

Thre Blide suchen, fragen, Doch ihr Aug' weiß selbst nicht was, Und sie fühlt's im Busen schlagen, Doch ihr Herz fragt: "Was ist bas?"

In ber nämlichen Minute Tritt ein Jüngling in ben Saal, Und an seinem Derzen ruhte Bene Rose seiner Wahl.

Und ein Suchen und ein Irren, Und ein Sehnen ohne Ziel, Ein Vergeffen, ein Verwirren Treibt mit ihm ein feltsam Spiel;

Denn die beiden Rosen halten Jenen Schwur, ben sie gethan, Ziehen burch ein magisch Walten Wunbersam sich ewig an.

Alle Freuden, alle Schmerzen, Liebesmacht und Leibenschaft, Theilen sie ben beiben Gerzen Zaub'risch mit in Wunberkraft! Und geführt von höhern Mächten, Bon bes Rosenbund's Magic, Finden beide sich und flechten Schnell das Band der Sympathie

Unter Flüstern, unter Kosen, Zwischen lärmenbem Gebraus, Tauschen sie bie beiben Rosen Zwischen siffen Worten aus!

Und die Braut spricht: "Einem Andern Bin ich schuldig Treu' und Pflicht, Und in diesem Erbenwandern Brech' ich mein Versprechen nicht.

"Doch für Jenseits, frei ber Bande, Bin ich Dein schon erbenwärts, Und zum treuen Unterpfande Nimm die Rose, nimm das Derg!"

Noch beim Seiben sie gesoben, Auf dem Sarg, nach ihrem Tod, Lieg' die theure Rose oben, Roch im Tode ihr Meinob!

Wie sie leise stüfternd gingen, Trennten sie auch leise sich; Doch bes Argwohns Angen bingen Heft an ihnen, fürchterlich. Eisersucht hat tausend Ohren, Tausend Angen, scharf und sein, Und zu tausend Thüren, Thoren Geht sie rastlos aus und ein.

Sie ift hier und fie ift borten, Dem Berbachte folgt fie knapp, Selbst bem Wieberhall von Worten Brefit fie ein Geständnif ab!

Als ber Jüngling kaum verlassen Hat ben Saal in später Nacht, Fühlt er plötlich sich erfassen, Sich ergreisen voller Macht.

Ihm gefolgt, mit wilbem Wüthen, Bar ber Bräutigam sosort, Einen Kampf ihm anzubieten Am entleg'nen, fernen Ort!

Wuthentbrannt und wish verwegen Stachelt er bes Jünglings Muth, Bis er zieht ben blanken Degen, Bis er theilt ben Durft nach Blut;

Bis er hinfinkt, schwergetroffen, Töbtlich war ber Streich und schnell, Aus ber Bunde, klaffend offen, Schießt hervor ein rother Quell. Daß es ist bie letzte Stunde, Fühlt im Herzen er die Spur; Doch er greist nicht nach der Bunde, Nach der Rose greist er nur!

"Blut'ger Zeuge meinem Enbe, Sei ein Schattenbote Du, Rose, Deinen Geist jest senbe Ihr, ber Bielgeliebten, zu;

"Sag' ihr, baß im Tobe, muthig Ich bas Liebgeheimniß barg, Daß bie Rose selber, blutig, Balb nun liegt auf meinem Sarg:

"Daß ich ihrer werbe warten, Wo zu lieben mir vergönnt, Wo in Ebens großem Garten Rosen, Herzen Niemand trennt!" —

Nacht entslieht und Nacht tehrt wieder, Und die Braut mit holder Hand Hillt die zartgesormten Glieder In ein weißes Schlafgewand;

Doch, wie sie in Sehnsuchtstrauer Bon ber Brust die Rose nimmt, Fühlt sie plöglich einen Schauer Und ein Ahnen unbestimmt; Kann fich von ber Rof' nicht trennen, Drückt fie fost an Herz und Mund, Und die Rose scheint zu brennen, Daß die Lippen ihr sast wund.

Aus bes Kelches Blättertiefe Scheint's ju flingen, bumpf und bohl, Gleich als ob's im Sterben riefe: "Bielgeliebte, lebe wohl!"

Und es faßt ein banges Uhnen Sie im Herzen innig tief, Und die Rose scheint's zu ahnen, Daß ihr Eid sie mahnend rief!

Und gewaltsam fortgezogen, Ihre Rose in ber hand, Zieht die holbe, leicht umslogen Bon bem luftigen Gewand,

Durch bes hauses stille Räume, Durch bie Strafen, burch ben Ort, Durch bie Thore, burch bie Bäume, Durch bie Fluren zieht sie fort;

In ber Hand bie Rose immer, Zieht sie fort geheime Macht, Bis ein ferner Fackelschimmer Funkelt burch bie schwarze Nacht; Denn mit leisen Trauerschritten Naht ein langer Leichenzug; Und ein Sarg in seiner Mitten, Den die Hand ber Freunde trug.

In bem Friedhof angekommen, Setzen sie ben Sarg bann ab, Beim Gebet, beim herzensfrommen, Deffnen sie bas tiefe Grab.

Plötslich burch bie fromme Menge Dränget an bes Grabes Rand Sich bas Mädchen burch's Gebränge, Ihre Rose in ber Hand.

Wis fie fieht bas Grab erhoben Und ben Sarg baran gerückt, Wis fie auf bem Sarge oben Jene Rose auch erblickt!

Ohne einen Laut zu sprechen, Sinkt sie auf den Sarg, voll Schmerz, Leid und Weh und Kummer brechen Töbtlich da ihr treues Herz!

Horzen, Rofen, alle beibe hatten fo im Tob erprobt, Was fie im geheimen Gibe Sympathetisch fich gelobt.

Und die Freunde, die da bleiben, Wählten einen Grabstein d'rauf, Und die Grabschrift hinzuschreiben, Suchen sie ben Dichter auf.

Er, ber Zeuge einst gewesen Bon bes Rosenbund's Magie, Wird burch Zusall auserlesen Zu ber Grabschrift-Poesie;

Und ber Stein zeigt einen Stengel Und gebroch'ne Rosen, zwei, Und ein Auserstehungs-Engel Führt ein liebend Paar herbei;

Und als Grabschrift steh'n die Worte. Die der himmelsengel spricht: "Weiter als zur Tobespsorte, Dringt bas Leid der herzen nicht!

"Rof' und herz zusammen, haben Einen Engel auf ber Welt; Der mit liebefüßen Gaben Beiber Relche gartlich schwellt;

"Rose ist bes Frühlings Liebe, Seine Gegenlieb' heißt Mai, Und ein Herz nie Rosen triebe, Ware Liebe nicht babei! "Darum, was die Rof' versprochen, Ift bem Herzen Heiligkeit, Und das Herz ift blos gebrochen, Daß gebrochen nicht der Eid!

"Herz und Rof' und Lieb' hienieben, Sind ein "Frühlings-Märchen" blos, Menschenkindern hier beschieben, Auf ber Täuschung Mutterschoof!"

"Aber broben, wo zur Klarheit -Alle Kinber geben ein, Wirb bas Märchen eine Wahrheit, Und bie Lieb' unsterblich fein!" Die Emancipation der Franen als Conversationsund Rede-Stoff, oder: So lang man lebt, darf man nicht reden; wenn man schläft, soll man nicht reden; wenn man tod tist, kann man nicht reden; also wann soll man reden?

Sumoriftifde Borlefung.

Der Himmel, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, hat dem Menschen zwei Gaben geschenkt, um ihn über die Thierwelt zu erheben: das "Denken" und das "Sprechen". Da der Mann zuerst erschaffen wurde, so hat er für sich das Beste genommen: das Denken; die Frau kam später und bekam das "Sprechen"; darum ist "der Gedanke" männlich, "die Sprache" weiblich; drum heißt's "Muttersprache", und nicht "Vatersprache". Wenn sich der Mann "Gedanke" mit der Frau "Sprache" vermählt, so steht der Gedanke gar oft unter dem Pantossel der Sprache und hat nichts mehr zu sagen!

Der erste Mensch hatte ein sonderbares Schicksal mit der Gabe des Sprechens: als er noch allein war, hatte er Niemand, mit dem er sprechen konnte, und als die erste Frau erschaffen wurde, kam er nicht mehr zum Sprechen!

Darum find bei jeder Bermählung drei Epochen: die Bedenkzeit, das Verfprechen, die Trauung. In

der "Bedenkzeit" denkt sie: es ist doch schon Zeit; nach dem "Bersprechen" verspricht er sich, er hat doch noch zu sprechen; und nach der "Trauung" traut er sich nicht mehr zu sprechen.

Wer macht den besten Gebrauch vom Denken? Der sich zur rechten Zeit dumm stellt! Und wer macht den besten Gebrauch vom Sprechen? Wer sich zur rechten Zeit stumm stellt.

Wenn Sie, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, hier mich vielleicht fragen sollten, warum ich in diesem Angenblicke nicht den besten Gebrauch von der Sprache mache und mich stumm stelle, so ist es bei der Antwort dieser Frage gerade die rechte Zeit, daß ich mich stumm stelle.

Man nuß, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, eigentlich so sagen: Um die Frauen von den anderen Wesen zu unterscheiden, gab ihnen der Himmel das Denken und das Sprechen, und um die Männer von den Frauen zu unterscheiden, gab ihnen der Himmel das Denken und Schweigen!

Bei der Trauung sind beide Theile sehr einstylbig, sie sagen beide nämlich nichts, als die eine Sylbe: "Fa!" Der Mann wird zuerst gestragt; denn wenn sie einmal Ja gesagt hat, so hat er nichts mehr zu sagen. Er sagt zuerst gedehnt: "Fa!", dann sagt sie rasch: "Fa!" Also eine lange und eine kurze Sylbe. Er deust noch lange an dies "Fa", sie hat's rasch vergessen. Die Trauung ist also ein Trauerspiel in Trochäen, in einem Aufzug, mit anderts halb Personen und zwei Sylben. Nach der Hochzeit traut

er sich gar keine Sylbe zu sagen; dafür aber spricht sie ohne Zeit- und Sylbenmaß! —

Im Theater=Leben und Lieben, meine freundslichen Hörer und Hörerinnen, ist es so: wenn sie unter die Haube kommt, ist es ein Lustspiel; wenn sie unter die Erde kommt, ist's ein Tranerspiel; im Drama der Che aber, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ist es anders: wenn sie unter die Haube kommt, fängt das Tranerspiel an; wenn sie unter die Erde kommt, ist's ein Lustspiel!

Was ist die Liebe? Zwei Herzen und ein Schlag! Was ist die Che? Zwei Herzen und ein fürchterlicher Schlag!

Die Franen, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, wollen jetzt dasselbe Recht haben, das die Männer haben! Dafür wollen unsere Männer dasselbe Unrecht haben, wie die Franen! Es gibt gar keine schlimmeren Männer, als unsere Weiber, und es gibt gar keine schlimmeren Weiber, als unsere Männer!

Den egoistischen Männern aber genügt es nicht, die Frauen zu quälen, die gönnen ihnen auch den magnetischen Ableiter des Schmerzes, das Neden, nicht!

Es ist wahr, meine freundlichen Hörer und Hörer rinnen, der Mensch kann mit seinem Schmerze reden, er kann sich mit seinem Schmerze bereden, ihn überreden. Wenn man ein Weh bespricht, ausspricht, durchspricht, so milbert man es; deshalb reden die Weiber so viel und so gern von ihren Männern!

Der Mann nur hat nicht mehr als fünf Sprachwerkzeuge: es sind lauter Mitlauter; aber die Frauen haben mehr als fünf Sprachwertzeuge, sie haben auch Vocale, mit denen sie sprechen: Die zwei Augen, das Lächeln, der Seufrer und die Thräne sind die fünf Selbstlauter der Franensprache. An den Franen spricht Alles, die Fußspite und die Fingerspite, ja, um die Nase eines Franenzimmers zu verstehen, muß man bei Sanct Anna sechs Rlaffen mit Borzug durchgemacht haben. Jede Franenzimmer-Nase ist ein geborner Cicero! Was kann ein Mann mit seiner Rase machen? Richts! Und wenn er alle Tage zehn Rasen bekommt, er benützt sie nicht! Allein die Nase eines Frauenzimmers spricht, plandert, deklamirt! Im häuslichen Leben ist die Rase der Weiber ein ganzer Barometer, sie steigt auf ben Siedpunkt, fällt auf den Wefrierpunkt, fie zeigt Regen, Wind, trübes Wetter, Sonnenfchein und Sturm an. Wenn die Frau schmollt, so rebet sie blos mit der Rase, und der llebergang vom schwülen, fdweigenden Schmollen zum stürmifchen Reben gefchieht dadurch, daß die Fran zu niesen aufängt; wenn die Fran nieft, ning man jum Manne fagen: "Belf' Bott!"

Ein Mann niest aus dem Stegreife, seine Nase niest im Negligse. Bevor aber eine Frau niest, macht ihre Nase fünf Minuten lang Toilette.

Man sagt, die Francuzimmer können kein Geheimniß verschweigen, Unsinn! Man frage Männer, die zwanzig bis dreißig Jahre verheirathet sind, ob ihnen ihre Fran je ihr Geheimniß verrathen hat?

Die Männer wollen, daß die Frauen blos schweisgen, aber nichts verschweigen; daß sie nichts reden und Alles verreden sollen. Das ist wieder eines der Borrechte der Männer!

Wenn man von der Emancipation der Frauen spricht, wenn man sagt: "Es wäre Zeit, daß unsere Frauen etwas mehr Nechte befämen," so verstehe ich darunter: "Es wäre Zeit, daß unsere Männer etwas Nechtes sernten!

Es ist leider so weit gesommen mit unserer Männer- welt, daß man die Emancipation der Frauen nicht so deuten muß, als wäre es zu wünschen, die Männer sollten den Frauen gleiche Nechte wie allen Männern angedeihen lassen; nein, es wäre blos zu wünschen, daß die Männer jetzt ihren Frauen gleiche Nechte wie ihren Pferden einräumten!

Für wen leben jetzt die Männer? Für ihre Frauen, für ihre Kinder, für ihre Familie? Nein, für ihre Pferde, für ihre Kutscher, für ihre Bereiter!

Wem gilt der erste Morgenbesuch? Dem Bondoir der Frau? Nein, dem Bondoir seines Pserdes! Weilt er stundenlang bei der Toilette seiner Geliebten? Nein, er ergötzt sich stundenlang an der Toilette seines gesattelten Schimmels! Bekümmert er sich täglich um die Pslege und Erziehung seiner Kinder? Nein, er bekümmert sich täglich um das Dasein und die Erziehung seiner Fohlen! Es mag ein füßes Gesühl sein, Genie zum Reitsnecht zu besitzen, es mag eine erhabene Empsindung sein, ein großer Kutsscher zu sein; aber der Mensch war früher Mensch und

vann erst Reitknecht, früher Weltbürger und dann erst Rutscher!

Als der Himmel sprach: "Es ift nicht gut, daß der Mensch allein sei," hat er ihm kein Pserd zum Gesellschafter gegeben; er sagte: "Du sollst über die Thiere herrschen," und nicht: "Das Thier soll Dich beherrschen!" Das Noß ist dazu da, um den Menschen zu ziehen; aber der Mensch ist nicht dazu da, um das Roß zu ziehen!

Und wenn es schon einen unwiderstehlichen Reiz hat, einen Wildsang zu zügeln, warnn sangen sie nicht bei sich selbst an?

Man kann jett die Männer eintheilen in zweifüßige, in vierfüßige und in sechöfüßige! Es erscheinen überhaupt wieder nuthologische Figuren in der Welt, zum Beispiel die Wesen, die halb Mensch und halb Fisch sind, die Hydropathen; hie und da taucht auch ein Ochs auf, der Europa auf die Schulter nehmen und versühren will; ein schönes Frauenzimmer, das Jupiter als eine Kuh herungehen läßt, sindet man auch zuweilen; Nareisse, die in sich selbst verstiebt sind, giebt's auch genug, und manche Männer sind jetzt die Centauren, wie sie Pindar schildert: die struppigs bärtigen, roßleibigen Wesen, einherstürmend auf sechs Füßen!

Ach, auch das Geschlecht der Niesen ist nicht auszgestorben, und auch das Geschlecht der Zwerge nicht. Es gibt noch Zwerge: die Ohnmacht, die Furcht, die Armuth, die Dienstbarkeit, und es gibt noch Niesen: die Gewalt. die Willkür, die Unduldsamkeit, der

Hodmuth, der Aberglaube, das Vorurtheil, das ist das Geschlecht der Riesen auf der Erde, welche sich Söhne der Götter dünken, und die von der Sündsluth seider nicht vertigt wurden!

Moer die Menschheit selbst, die Menschen, die wahren Menschen sind Titanen; jeder Mensch ist ein Titan, die Erde ist nur seine Mutter, der Himmel aber ist sein Bater!

Die Mutter Erde fängt ihn, nährt ihn, zieht ihn groß, verzärtelt ihn; aber der Bater Himmel unterrichtet ihn und schickt ihn in die Schickfalsschule, und straft ihn, weil er ihn liebt!

Wenn der Bater, der Himmel, zürnt, da verbirgt der Mensch sein Angesicht an dem Busen der Mutter und schmiegt und hält sich sest an die Mutter Erde an; aber wenn der Himmel freundlich ist, da erhebt der Mensch das Hanpt zum Bater empor! Wenn der Mensch stirbt, so senkt die Mutter Erde sein Erdentheil in ihre große Familiensgruft, aber sein Himmelstheil nimmt der Bater hinauf zu sich, und die Thränen dieses Himmelstheils sallen allnächtlich wieder auf das blasse Antlitz der Mutter, und der Mensch nennt diese Thränen Morgenthau!

Das Herz der edlen Menschen, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, hat alle Tugenden vom Bater Himmel und von der Mutter Erde! Es trägt wie die Erde die Blüten und Blumen der Empfindung, der Liebe, der Poesse außen zum Ergötzen der Andern, und die Wurzeln, Knollen und Fäulnisse und Unholde des Unglücks, des

Kummers verdeckt und tief vergraben, und hat wie der himmel selbst in den Nächten des Unglücks den Mond der Hoffnung als Bürgen der wiederkehrenden, ewigen Sonne!

So ist das Berg der edlen, veredelten Menschen!

Wie sonderbar also ist es, daß selbst unsere veredelten Franen wünschen können, gleiche Rechte mit unsern veredelten Männern zu haben!

Rechte! Gleiche Rechte! Wahnsinn! Es gibt keine gleichen Rechte, man bekommt nie gleich Recht, man bekommt blos gleich Unrecht; gleiche Rechte! Kein Recht sieht dem andern gleich; aber ein Unrecht sieht dem andern gleich; also "Emancipation der Franzen" heißt: die Franzen wollen wie die Männer spät Recht und gleich Unrecht haben! Eine jede Fran studirtzuerst darauf, wie sie ihr Recht behaupte; dann studirt sie darauf, daß sie auch das Recht ihres Mannes für sich behaupte, und so ist jede Fran ansstudirter Doctor beider Rechte!

Die Inrisprudenz der Frauen in der Che ift, wie jede Inrisprudenz, rational und historisch; rational: sie wendet das Gesetz der Vernunft auf ras häusliche Verhältzniß an; die menschliche Vernunft hat ein Gesetz: "in einer guten Che muß nur ein Wille herrschen!" Das wendet sie auf ihr häusliches Verhältniß an; sie hat einen Willen, den ersten Willen, und er hat auch einen Willen, den letzten Willen; nach dieser rationalen Vasis konnut die historische Vasis. Die Frau geht zurück in die Vlätter der Geschichte: mein Vater war ein Simandel, dein Vater war ein Simandel, nusere Väter

waren Simandel, eure Bäter waren Simandel, ihre Bäter waren Simandel, und auf diese historische Basis gründet sie ihr positives Recht.

In einer She werden drei Rechte praktizirt. Von Mann und Frau zusammen das Kriegsrecht; von der Frau und dem Hausstreunde das Privatrecht, und von dem Manne mit dem ganzen weiblichen Volke das Völkererecht.

Der Mensch im Allgemeinen, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, hat schöne, große, erhabene Rechte, Naturrechte und sittliche Rechte, geistige Rechte und Tugendzechte, aber er ist nicht stolz auf seine Rechte, er besteht nur auf seine Unrechte und ist nur stolz auf seine Vorzechte!

Die Gerechtigkeit, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, hat nur eine Gegnerin: die Ungerechtigsteit; das Necht aber hat zwei Gegner: das Unrecht und das Borrecht!

Bei dem Zweikampf der Gerechtigkeit mit der Ungerechtigkeit sind die Advokaten die Secundanten; die Ungerechtigkeit ist die Berson, welche fordert, die Gerechtigkeit, als gesorderte, hat die Wahl der Wassen; sie wählt zum Berdrusse der Advokaten Bistolen, denn Pistolen machen kurzen Proces. Bevor die Beiden auf einander schießen, lassen die Secundanten, die Advokaten, die Pistolea beidersseits probiren: beide Parteien müssen ihnen vorschießen.

Bei einem gewöhnlichen Duell, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ist nur ein Doctor zugegen; hier

bei diesem Duell sind zwei Doctoren da, und das ist ganz natürlich; bei einem gewöhnlichen Duell pslegt sich nur einer zu verbluten, bei einem Proces verbluten sich zwei. Nun geht die Geschichte an, die Gerechtigkeit und die Unsgerechtigkeit schießen auf einander los, und das Resultat, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ist auf jeden Vall traurig; denn siegt die Ungerechtigkeit, so ist die Gerechtigkeit erschossen, und selbst beim Sieg der Gerechtigkeit bleibt die Ungerechtigkeit auf dem Platze, und die Gerechtigkeit muß sich verstecken. Das ist so die Natur der Gerechtigkeit!

Die Frauen im Allgemeinen, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, machen auch weniger Gebrauch von ihren Rechten, nämlich vom Rechte der Gattin, der Mutter, der Hausfran, als von ihrem Vorrechte: zu reden. Das Schweisgen ist der Gott der Glücklichen; darum schweigen die Märchen und fangen zu reden an, sobald sie heirathen. Warum heirathen unsere jungen Männer jetzt gar nicht? Weil sie den ewigen Frieden nicht unterbrechen wollen; denn selbst die beste She ist blos ein bewassneter Friede. Ein Shepaar seiert jede Woche den siebentägigen Krieg, und nur Sonntag geht der Mann aus; denn es heißt: am siebenten Tag sollst du ruhen!

Es ist ein Unglück in dem Krieg der Che: der Mann zieht mit bewaffneten Augen gegen die kleinen Fehler der Frau ins Feld, und die Frauen betrachten ihre Männer als Kriegsgefangene und sind froh, wenn sie sie auswechseln können. Die Frauenherzen sind die Festungen; da aber

unfere Männer nicht kräftig genug find, um die Festung zu erobern, und nicht liebenswürdig genug, um die Festung einzunehmen, so geben unsere Männer den Frauen weder Nahrung für den Geist, noch Nahrung für das Herz, um so die Festung auszuhungern!

Was ist der Unterschied zwischen ledigen Männern und verheiratheten Männern? Die ledigen sind auf ihrer Festung in Garnison, die verheiratheten sind auf ihrer Festung — verurtheilt!

Die Frauen sind die Phantasieblumen der Schöpfung, aber die Männer sind keine Phantasie-Schmetterlinge der Schöpfung. Es gehört viel Phantasie dazu, sie für Schmetterlinge zu halten; sie flattern nicht mehr, sie gaukeln nicht mehr, und sie kreisen überhaupt um keine Nose mehr, da man nicht gut um die Nose zu Pserde herunreiten kann, und flattern und gaukeln muß man zu Tuß!

Wenn die Frauen jetzt ganz so wie die Männer sein wollen, so müssen sie in Gesellschaften sich um keine andere Dame bekümmern, als um coeur-dame, für Niemand einisges Fener entwickeln, als für ihre Cigarren, keinen Kopf so schön sinden, als ihren Pseisenkopf und ihren eigenen, jenen stets voll und diesen hübsich leer erhalten, und mit Niemandem reden, als mit sich selber, weil unsere Männer, wenn sie mit sich selbst reden, keine pikante Antwort zu befürchten haben!

Unfere jungen Männer find fehr schweigsam, und fie taffen sich deshalb solche große Bärte wachsen, damit man wenigstens glaube, sie sprechen etwas in den Bart hinein!

Reben, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, so sagen die neueren Aerzte, reden säuert das Blut, man athmet beim Reben Lebensluft ein und athmet Stickstoff aus. Ja wohl, reden säuert das Blut; wenn das Weib spricht, wird dem Manne das Leben blutsauer! Beim Reden athmen die Frauen Lebensluft ein und Stickstoff aus; drum reden sie so viel in freier Lust, da gibt's saures Blut bei saurer Milch, und da athmen sie den Stoff aus, an dem sie sonst erstickten!

Noch eine Sprache haben die Frauenzimmer: Thränen; wenn die Frauen blos weinen und nicht reden,
dann sind die Thränen Selbstlauter, sie quellen aus dem
Herzen; wenn sie aber weinen und dabei reden, so sind die
Thränen Mitlauter, sie bedeuten an und für sich nichts;
denn Thränen mit langen Reden und Köllnerwasser mit
langer Empsehlung sind niemals echt; wenn die Frauen
beim Weinen reden, so sind sie Wolken, die zugleich regnen
und donnern, die schaden nicht.

Allein was haben die armen Frauen für andere Ableiter gegen so viele Gewitter und Ungewitter im Leben in der Che, als das Bischen Neden, als das Wort, dieses Bentil für die Ueberfüllung des weiblichen Herzens an Kummer, an Kränfung, an heimlichem Weh!

Das Sprechen ist das Fontanell in dem krankhaften Zustande der heimlichen Leiden des Weibes!

Es gibt Bunden, die man stets offen halten muß, wenn sie nicht tödtlich werden sollen, und die verwundete Seele so manchen gefränften Weibes wird nur dadurch nicht

getöbtet, daß sie durch Reden offen gehalten wird! Der wehmüthigste, der zerreißendste Anblick im Leben ist ein schweigender Mund unter einem weinenden Auge! Und wer mehr, als die Frauen, trägt den stummen Schmerz dem schwerzes von der Lippe spricht lauter, als der ausgebrochene Brief des lautslagenden Herzens, und das verhehlende Taschentuch vor dem Auge ist rührender, als die offene Thräne in dem Auge! Es ist leider nur zu oft der Fall im Leben, daß die unglückliche Frau keinen anderen Ort hat, um sich frei durch das stronme Wort zu erleichtern, als die Kirche, und keinen andern Ort, um srei zu weinen, als das Theater! Das erle Frauenherz ist wie die eble Muschel: es verschließt die Bunde, die ihm gebohrt wird, mit einer Perle, mit einer Thräne!

Der Mensch sieht nur die Nose, die der Mann offen an die Brust der Frauen steckt, und ahnt nicht, das eben diese Rosse auf ihrer Brust zum Dolche in ihrer Brust wird! Nicht die großen Leiden sind's, welche das Unglück der Frauen ausmachen, nein, das unermessliche Heer der kleinen Leiden, der sich wiederholenden, winzigen Kränkungen, der stets wiederkehrende Tropsensall von prickelnden Unstässen, die seinen Nadelstichelchen und die auseinandersolzgenden, herzlosen Bernachtässigungen und Neckereien sind es, die nach und nach das gedutdigste, sanstelse und edelste Herz auswaschen, untergraben, miniren und durchbohren! Die größten Märnhrerinnen sind die, welche mit den kleinsten Folterwerkzeugen gequält werden!

Und das ift wieder nicht das Necht, sondern das Vorrecht und Unrecht der Männer, und von einer Emancipation in diesem Sinne könnte das gefühlvolle, weibliche Herz nicht einmal Gebrauch machen!

Jeder Menich, meine freundlichen Sörer und Sörerinnen, sei zufrieden mit seinen Rechten und Vorrechten. nicht nur der Mensch, sondern auch der Geist soll zufrieden fein mit seinen Vorrechten! Alles hat sein Vorrecht; ber Ernst und der Scherz, der Witz, das Genie und die Dummheit! Der Ernst hat das Vorrecht, mitten in den Scherz hineinzugreifen und mitten in den Becher des Lachens eine helle Thräne zu werfen; ber Scherz hat das Recht, wie die italienischen Masken, gerade die er liebt, mit seinen Kügelden zu treffen; ber Scherz ift ber äußere Ueberzug ber Sache, er muß rein fein und immer fein und alänzend, denn er will gefallen; aber der Ernst ist das Unterfutter der Sache, das muß folid fein, dich= ter Stoff, denn es muß warm machen und halten; und dieser Nebergug und dieses Unterfutter zusammen macht bas beliebte Rleidmasstud: Sumor!

Wir haben jetzt viele solche Kleidungsstücke ohne Ueberzug, zu dem das Untersutter sehlt; man nennt sie "humoristische Vorlesungen". Es gibt jetzt viele Menschen, die humoristisch sein müssen, ohne je einen guten Einfall zu haben. Daß sich solche Menschen noch nicht eine Kugel durch den Kopf geschossen haben, kommt eben daher, weil sie keinen guten Einfall haben! Das Genie hat auch sein Vorrecht, zum Beispiel, ein Genie darf häßlich sein, das

Genie muß nur von diesem Vorrechte keinen Mißbrauch machen! Die Schönheit hat auch ihr Vorrecht, sie darz dumm sein, und die schönen Francazimmer können in dem Spiegel sehen, wie dumm sie sein dürken! Die sehr schönen Mädchen warten den ganzen Tag auf einen Mann, der eben so schön und so dumm ist, sie warten tagtäglich darauf, wie die Inden auf den Messias und auf die Post!

Die Dummheit hat and ihre Borrechte; wenn ein dummer Kerl schweigt, so ist er so gescheidt, wie der klügste Mann! Die schönen Frauen Lieben einen geistreichen Mann, verlieben sich in einen schönen Mann und heirathen einen dummen Mann!

Das thun fie blos aus Wirthschaftlichkeit; der Geist eines Mannes nützt sich ab, schieft ab, das ist keine Wirthschaft; die Dummheit eines Mannes ist ein Zeug, das sich ewig halt.

Wenn man von den Talenten eines Mannes spricht, so sagt man: "Und was hat er für eine schöne Frau!" Und wenn man von den Schönheiten einer Frau spricht, so sagt man: "Und was hat sie für einen dummen Mann!"

Ein gescheidter Mann schämt sich, wenn er eine dumme Frau hat; die gescheidtesten Frauen prunken mit ihren dummen Männern, sie nehmen ihn überall mit, als wollten sie sagen: "Seht Ihr, wie gescheidt ich bin, ich hab' den Dümmsten erwischt!"

Ein anderes Vorrecht der Dummheit ist, je unwisfender ein dummer Mensch ist, desto besser für ihn; denn wenn ein Dummer keine fremde Sprache spricht, so wissen nur seine Landsleute, daß er dumm ist; wenn er französisch und englisch spricht, so ersahren es auch die Franzosen und Engländer! Wenn ein Dummer in Wien nicht schreiben kann, so weiß man es nur in Wien; wenn er schreiben kann, so schreibt er Briese, und man weiß es auch in Paris u. s. w., daß er ein dummer Kerl ist!

Der Witz, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, hat auch sein Borrecht: er darf Hazard-Spiele spielen; er spielt nämlich mit dem Berstande, und bas ist ein gewagtes Spiel!

Der Witz kann nicht studirt werden; das ist ein Glück, sonst würden wir sechs Jahre in den Schulen Vorlesungen über den Witz hören, die Einen mit Witz umbringen!

Warum lieben die Frauen den Witz? Weil der Witz sich aus Hunderten seinen Mann heraussucht und ihn mitnimmt!

Hier aber nuß ich schließen, sonst könnten Sie den Entschluß fassen, keine Vorlesung mehr anzuhören. Daß man in den Vorlesungen gewitzigt wird, versteht sich jetzt am Ende!

## Francuschönheit.

Huser Leben zu beschwingen, Daf es bier im Erbenfaal Sid bie Wonnen fann erringen Mus bem bellen Simmelsfaal, Unfer Dafein zu vergolben, Saben uns bie boben, bolden, Unfichtbaren, auten Götter Aufgeschloffen Berg und Augen, Daß wir leicht, wie leichte Bienen, Gufe Roft und Labe faugen Mus bem Schinels ber Rofenblätter. Daft bie Schöbfung uns tann bienen Mit ben taufend Freubenquellen. Die in ihren Buljen fpringen; Daft wir mit ben Schmetterlingen Durch die Blumenfelder ganteln, Wo die vollen Knoeven ichwellen. Daft wir uns erquidlich ichaufeln Auf bem Meer ber fugen Dufte, Daf mir an bem Ruft bes Maien Das gefühlte Saupt erfreuen, Daft ber faufte Rlang ber Gaiten, Und des Tanges munt're Belle, Und ber Sterne golb'ne Belle, Und bes Sanges Bechfelftreiten Und bas volle Berg erweiten. Und was mehr, als Zaubertone,

Mehr, als alle Rosenbüfte, Mehr, als sane Lenzestüfte, Mehr, als Schmeichelwort und Scherz. Süß erheitert Geist und Herz, Daß bas Dasein uns bekröne Stiller Reiz ber Franenschöne!

Bunberbar ift Schönbeitswirken! Bunberholb ift Schönheitswalten! Mag in taufenb Luftgeftalten In ben ewigen Begirten Sie bem Auge fich entfalten; Mag fie in bem Net ber Moofe MIS Geflechte fich verschlingen. Dber aus bem Schaft ber Rofe Als ein Relch sich schlank entringen; Dlag von bes Colibri Schwingen In's geblendet' Aug' fie bringen, Ober aus ben Cbelfteinen Die ein Strahl in's Leben fbringen. Mag fie in Millionen kleinen Meeresmuideln uns erideinen, Dber in bem Bau ber Gaule Stolz in bobe Luft fich schwingen, Wo fie immer magisch weile In bem Reich ber Luft und Wellen, In befonnten Rünftlerfälen, Ober in ben finftern Sohlen, Wo fie unfer Aug' ereile, Rann bas furge, buntle Leben Bauberftrablend fie erhellen! Doch zur Wonne uns erheben

Und ben Gram vom Herzen issen, Daß wir liebend hier genesen, Das vermag ber Schönheit Licht Nur im Frauen-Angesicht!

Leben heißt nur: holben Frauen
In das flare Antlitz schauen,
An den suffen, heitern Zügen
Tiefverloren sich vergnügen,
Für den Tanz der leichten Horen,
Für das Aeuß're ganz verloren,
Nur vom Schönheitsstrahl befangen.
An dem holben Antlitz hangen.

Frisch wird man und leicht beweglich, Das beengte Herz wird weit, Und das Schwerste wird erträglich, Wo die Grazie uns erfreut. Wie nach Krankheit neu geboren, Wie im leichten Schwimmerkleid, Durch der Fluthen milde Wogen, Herzerfrischend hingezogen, Leicht und freudenvoll und eben Macht die Schönheit unser Leben.

Ewig klar sie anzubliden, Mit ber Charis sich beglüden, Wer erfaßt dies Hochentzüden? Regellos ist das Begehren, Sprachlos zeigen stille Zähren Bon des Herzens Wonnefülle, Alle Sinne schweigen stille, Rur bie burft'gen Blide bangen In ben monbenhellen Wangen, Schauen ohne Unterlaffen In ben Ring ber flaren Angen, Die ben tiefen Simmel faffen, Wollen bort Erquidung faugen Kür bas namenlofe Gebnen Salbverftand'ner Wonnetbranen. Und ein feliges Bergeffen. Das fie gludlich uns erbreffen. Rührt uns fort vom Erbenthal, Rührt uns in ben Götterfaal, Bo bie Schönbeit unermeffen Uns umfrangt bie golb'ne Schale. Schenket uns bie leichten Schwingen, Die une fanft jum Simmel bringen! Die wahrhaften und lügenhaften Erscheinungen unserer Gegenwart und Bukunft, als: Industrie. Rebus, Tantième, Rinderpest, Akademien, Illustrationen, Roßsleischesser, politische Lieder und die nächste Erscheinung der deutschen Flotte auf dem Alserbache.

humoristische Borlesung.

Dwei Ochsen und neun Ochsen sind eilf Ochsen; eilf Ochsen und siedzehn Ochsen sind achtundzwanzig Ochsen; achtundzwanzig Ochsen und sechsunddreißig Ochsen sind vierundsechzig Ochsen sind vierundsechzig Ochsen nachen hundert Ochsen! Das, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, war die erste Kopferechnung, die mir mein Lehrer aufgegeben hatte; dann fragte er weiter: "Wenn ich von hundert Ochsen neunsundneunzig Ochsen wegnehme, wie viel bleiben? — "Bleibt ein Ochs, Herr Lehrer!" — "Richtig, ein Ochs; Du hast einen guten Kops, Junge!"

So hat sich mein Scharssinn in der frühesten Jugend an Ochsen geübt! Seit jener Zeit, wenn ich etwas rechnen soll, ist mir gerade, als ob ich hundert Ochsen im Kopf hätte! Hundert Ochsen! Ein Chrsurcht gebietender Berein! Hundert Ochsen hat Pythagoras geopsert, als er seinen großen, wahren Lehrsatz ersunden! Seit dieser Zeit sind die Ochsen gegen die Wahrheit eingenommen! Wenn man jetzt bei jeder Empfindung hundert Ochsen opfern wollte, es würde bald keiner mehr da sein zu einer neuen Empfindung! Phthagoras hatte der Wahrheit hundert Ochsen geopfert, jetzt werden oft hundert Wahrheiten einem Ochsen geopfert! Phthagoras hatte Necht, die Ochsen zu opfern, er und seine Schule haben kein Fleisch gegessen!

Wir aber leben in einer fleischfressenden Zeit, wo die Preise des Schlachtviehes immer steigen, und die Theuerung des Fleisches hat ihren Grund blos in der Hodschäung der Ochsen!

Phthagoras aß kein Thierfleisch, weil er an die Seelenwanderung glaubte und meinte, in jedem Thiere könnte eine menschliche Seele stecken; ich glaube, wenn die Thiere einen Phthagoras hätten, sie würden auch kein Menschensliche essen, weil in jedem Menschen ein Thier stecken könnte!

Sa, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, in jeder menschlichen Seele steckt irgend ein Thier. Eine jede Leidenschaft im Menschen ist ein Thier; denn die Leidenschaften sind nur auf dem Theater höslich, nur unsere Bühsnendichter richten die wildesten Leidenschaften wie die zahmen Gimpel ab, und die Raserei der Liebe ersticht sich vor dem Soufsleur mit aller Grazie eines Gorsky'schen Tänzers — im Leben aber, im wirklichen Leben sind die Leidenschaften im Menschen bedeutend grob, so grob, daß sie alle Augensblick Recensenten werden könnten!

In jedem Menschen stedt eine ganze Menagerie: in dem Magen der Bolf, im Herzen der Tiger, im Auge der Nimmersatt, in den Gedanken das Chamäseon, in den Sinnen das Stacheltshier, in der Zunge die Klapperschlange, in den Nerven der Zitteraal, in den Händen der Bogel Greif, im Gewissen das Nagethier und in den Beinen die Tarantel!

In der wirklichen Menagerie ist nur einmal im Tag Kütterungszeit, in der Menagerie im Menschen aber ist jeden Augenblick Fütterungsstunde: die Augen, die Ohren, die Sinne, das Herz, Alles will den gauzen Tag gefüttert werden, und alle diese Thiere in uns sind gefährlicher zu füttern als die wirklichen, denn sie essen blos — Menschenssteisch! Alle Leidenschaften sind Menschenfresser! Das ist die pythagoräische Seelenwanderung!

Phthagoras fagt: "Die Seele der Welt besteht in Zahlen"; jetzt aber besteht die Seele der Welt in Nicht-Zahlen! Phthagoras hat Alles in Zahlen eingetheilt: "Die Gerechtigkeit," sagt er, "besteht in Vervielfältigung der Zahlen." Dieser dunkle Satz wird uns bei unsern Advokaten klar; denn so oft man von ihnen Gerechtigkeit will, muß man immer die Zahlen vervielfältigen!

Pythagoras, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, war der Erste, der eine "Akademie" veranstaltet hat; diese Akademie zeichnete sich von den jetzt veranstalte ten Akademien besonders dadurch vortheilhaft aus, daß die Besucher, wenn sie in derselben nichts Neues gehört hatten, ihr Geld an der Kasse zurück bekommen haben. Ich, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, kann mich darauf nicht einlassen; benn wenn ich Ihnen das Geld zurückgeben wollte, so hätten Sie gewiß was Neues gelernt, und ich brauchte Ihnen das Geld nicht zurück zu geben!

Pythagoras hatte auch "Musikpiecen" in seinen Afabemien; aber da Alle, die zu dieser Akademie Zutritt hatten, wenigstens achtzehn Jahre alt sein mußten, so hat kein kleines Kind Clavier gespielt. Pythagoras setzte die Musik mit der Mathematik in Einklang, er bezog die Musik auf rechte, stumpse und spitze Winkel, wahrscheinlich hatte er schon von unserer jetzigen Zeit eine Idee; denn jetzt kann man mathematisch ausrechnen, wo jetzt keine Musik gemacht wird, das ist schon ein — rechter Winkel!

Phthageras hatte gut Afademien geben, damals war Alles neu! Was müßte jest geboten werden, das neu ist! Was seit der Ersindung der Windmühlen bis zur Ersindung der Tantiemen Reues ersunden, gedacht und gesagt worden ist, das haben wir Schriftsteller dem Publicum schon Alles als neu wieder erzählt! Nach der Ersindung der Tantiemen ist der menschliche Geist erschöpft, er ist rein kaput, todt! Er ist aber in großer Armuth gestorben, er hat gar nichts hinterlassen, als Nebus, die er nach seinem lesten Willen den Mäßigkeits-Bereinen vermachte, welche sich alles Geistigen enthalten, worauf die Nebus denn auch richtig unter uns Journalisten ausgetheilt wurden!

Zwei Liebende, wenn sie beisammen sind, werden gewiß die Zeit nicht damit zubringen, Nebus aufzulösen; Rebus sind eine Unterhaltung für Cheleute, die geben einander

Nebus auflösen, und jeder Mann nuß sich den Kopf zerbrechen über das, was sein Weib für "Manderln macht!" Ein Rebus ist ein ehrlicher Mensch, ein Mensch, der so dumm ist, wie er ausschaut!

Ich hoffe, man wird auch für die Rebus eine Tan = tième aussetzen: wer den Rebus löst, erhält zehn Procent von dem Geiste desjenigen, der den Rebus gemacht hat!

Es ift interessant, meine freundlichen Sorer und Hörerinnen, man bat lange geglaubt, Die Tantieme würde Bühnendichter hervorbringen, allein die Bühne hat blos Tantiemen=Dichter hervorgebracht! So lange keine Tan= tième war, haben die Theaterdichter das Interesse ihrer Stücke im Auge gehabt, jetzt feben fie blog auf tie Procenten des Studes und nicht auf feine Intereffen! Es ist mit bem geistigen Baum ber Erkenntnig wie mit jedem Baum; ber Baum im Gangen ift frisch und ftark und fteht gerabe, aber alle Spane, die wir von ihm herunter hauen, werden frumm! Alle die einzelnen Späne, die wir von unferem Zeiterkenntnifibaume abhauen : Bereine, politische Lieder, Tantième, Sprachenkampf, beutsche Flotte, alle biefe abgehauenen Stücke werfen fich gleich frumm und find nicht zu gebrauchen, eben weil sie zu scharf und zu rasch vom Zaun gebrochen und vom Baum gehauen sind!

Unser Zeitgeist ist berjenige Gaul, den der Jude nicht kaufen wollte, weil der Gaul zehn Meilen weit läuft, er aber nur zwei Meilen weit wohnt!

Schon mit dem Baume der Erkenntniß im Paradiefe war dies derfelbe Fall; hätte die erste Frau den Apfel nur

nicht zu früh und halbreif gepflückt! Von daher schreiben sich die Eva's und die Aepfel im Schlafrocke! Gleich nach dem Apfelgriff sing der Hader an, und Eva begann zu zanken; was Wunder? war sie doch das erste Aepfelweib!

Sie, die erste Frau, sie verschlang ihren halben Apfel ganz geschwind, aber der Mann hatte dran zu würgen, daß er ihm noch heutiges Tags im Halse steckt!

Adam war im Paradiese! Seine Frau hat keinen Schneider und keinen Schuster gebraucht, und wenn die Frauen keine Schneider und Schuster brauchten, so glaubten alle Männer noch, sie wären im Paradiese. Die Schlange hat sich an Eva gewendet und nicht an Adam, sie hat Adam die Hälfte gegeben; wenn Adam den Apsel bekommen hätte, er hätte ihr keinen Bissen davon gegeben; denn die Männer genießen die verbotenen Früchte gerne ganz allein!

Das erste Menschenpaar, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, hatte eine große Aufgabe, tugendhaft zu sein, weil es gleich mit allen Zähnen auf die Welt gekommen ist! Die Zähne und die Tugend find persönliche Feinde; darum ist der Mensch nur tugendhaft als Kind, wenn er noch keine Zähne hat, und im Alter, wenn er schon keine mehr hat! Die Zahnärzte sind die Tugendverbreiter der Welt, mit jedem Zahne reißen sie ein Laster auß; es ist nur schade, daß sie wieder so viele falsche Laster einsetzen!

Ein jeder hohle Zahn ist ein Meilenzeiger in die Tugend! Darum werden die hohlen Zähne mit Gold plomsbirt, weil Gold ein bewährtes Mittel gegen die Tugend ist!

Bei dieser Gelegenheit, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, will ich die Frage erörtern: Warum läßt sich Niemand so oft in die Zeitung setzen, als die Zahnärzte?

Weil sie so denken: Wenn wir uns so oft in die Journale setzen, daß das Publikum glaubt, wir sind Mitarbeiter, so wird es gleich wissen, daß wir gut reißen können!

Die Frauenzimmer haben ganz extra Zahnärzte, die Schneider nämlich: wenn einem Frauenzimmer der "Zahn der Zeit" wehe thut, schickt es um den Schneider! Wenn so ein Frauenschneider den Zahn der Zeit bei der Fraupust, bekommt der Mann Zähnklappern!

Es ist eine praktische Bemerkung, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, je schlechter ein Arzt ist, desto größer ist er als Zahnarzt; denn wenn ein ganz schlechter Arzt Jemand behandelt, so thut diesem bald kein Zahn mehr weh!

Die vielen Aerzte, die man jetzt alle Augenblicke sieht, sind auch blos der Tugend wegen auf der Welt; denn die erste Tugend ist: "Du sollst den Tod stets vor Augen haben!"

Wiffen Sie, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, warum unsere jetzigen jungen Männer, die viel Haar auf den Zähnen, aber wenig auf dem Kopfe haben, schon in der Jugend den Tod so fürchten? — Weil die Haare auf ihrem Haupte gezählt sind!!

Die vielen und neuen Heilarten, die wir vom Baume ber Erkenntniß hauen, werfen sich auch alle krumm; alle

diese neuen Systeme sind blos Mittel gegen die Uebervölsterung der Erde! —

Man faat. Europa ist mit Menschen überfüllt. darum müffen sie auswandern. Wahnsinn! Wenn Europa mit Menschen überfüllt ist, warum sind unsere Concerte leer, unsere Theater leer? Geht man an einem Schneiber vorbei, so fehlen noch alle Menschen, die in die Kleider bineingeben sollen; geben wir an einer Marchande de modes vorbei, fo fehlen noch alle Köpfchen und Schädel, welche die Hüte und Hauben aufsetzen follen; geben wir an einer Uhrenhandlung porüber, so sehlen die Menschen, die fie brauchen; fragt man die Aerzte, fehlen ihnen die Kran= fen; fragt man die Gasthäuser, fehlen ihnen die Gesunden; fragt man die Sargtischler, so fehlen ihnen die Todten. Weht man an unsern Journalen vorbei, so fehlen ihnen die Bränumeranten; geht man an unseren Madden vorüber, fehlen ihnen die Freier; fragt man die Chefrauen, fo fehlen ihnen oft die eigenen Manner! Wie kann bei diesen Umständen Europa mit Menschen überfüllt sein?

Ady, wir wollen nicht klagen über zu viel Menschen; benn der Mensch kann Alles entbehren, nur den Menschen nicht.

Was heißt geboren werden? — Den Platz zu seinem Grabe belegen!

Der Mensch ift nichts, als ein Gränzjäger auf der Gränze von Diesseits und Jenseits; der Tod ist nichts, als ein Retourbillet aus dem Leben in den Himmel, und nur der Selbstmörder geht ohne Retourbillet aus dem Leben!

Es ist eine traurige Beobachtung um die Existenz bes Menschen: er kommt aus Staub, kämpst' siebzig Jahre gegen Staub und macht sich endlich aus dem Staube, um sich selbst zu Staub zu machen!

Der Mensch fürchtet den Tod nicht so sehr, als das Sterben, und auch das würde man viel weniger fürcheten, wenn man bedächte, daß das Sterben nicht nur ein Todeskampf ist, sondern ein Gottesgericht!

Ja, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, est gibt noch Gottesgerichte, Ordalien im Leben; man gehe nur in die Theestunden unserer Francen, da müssen alle Ub- wesenden stundenlang in diesem Theewasser aushalten, mit allen glühenden Kohlen, die ihnen aufs Haupt gesammelt werden; das sind wahre Wasser und Feuerproben!

In den Gesellschaften unserer Frauen werden auch die Zeitaufgaben abgehandelt: Mündlichkeit und Deffentlichkeit, und vor Allem der Sprachenkampf; jede will allein sprechen.

Worin, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, unterscheidet sich unsere Zeit von der einstigen patriarschalischen?

Dazumal ist Babel und sein Thurm nicht fertig geworden wegen des Sprachenkampses, jetzt wurde gerade durch den Sprachenkamps der Thurm von Babel fertig!

Wenn Zwei streiten, wer ist am erbitteristen? Der gar keine Worte hat und findet; so ist es in unserem Sprachenkampse; am erbitteristen ist die Sprache, die keine Worte hat!

So ist unsere Zeit! Wir haben Sänger ohne Stimme, Lieder ohne Worte, Worte ohne Sinn, Sinn ohne Zweck, Tantiemen ohne Dichter, deutsche Flotten ohne Wasser und Humoristen ohne Humor!

Andere Schranken, andere Gedanken! Darum ist die deutsche Nation so gedankenreich, weil sie so viel Schranken hat! Ich habe im vorigen Jahre von Franksura am Main bis Homburg an der Höhe — eine Stunde Weges — fünf oder sechs verschiedene Gedanken haben müffen!

Gebanken, Pflanzen und Menschen haben dreierlei Bestimmungen: sättigende Menschen, Pflanzen und Gebanken für die Lebensküche, heilsame und erquickende Gedansen für die Lebensapotheke, verschönernde, dustende, blühende Menschen, Pflanzen und Gedanken für den Lebenss-Zierund Blumengarten!

Wie erheiternd und erfrischend sind blüthende Blumen und Gedanken in den engen Zimmern unseres Daseins! Uch, der Mensch gönnt leider dem Menschen die Blumen nicht, so lange sie frisch sind und ihren Blütenduft ausathmen, er gönnt dem Menschen nur die getrockneten Blumen als Thee und rectificirt in Apothekengeist!

Die Frauenzimmer sind für den Blumengarten des Lebens, und auch ihre Gedanken sind Blüten, Blumen, sliegende Sommerfäden, flatternde Blumenseelen; jedes Frauenzimmer ist eine inwendige dramatische Dichterin, ihre Phantasie erfindet Bersonen, ihr Gefühl Situationen, ihr Herz soufslirt, ihre Empfindungen spielen die Hauptrollen, und die Eitelkeit ruft Bravo!

Die Franen haben gezeigt, daß sie zu Allem Talent und Geist haben, und doch haben die Franen noch nie etwas ersunden! — nur daß sie das "schwache Gesschlecht" sind, haben sie rein erfunden!

Die deutschen Frauen und die deutschen Philosophen sind nicht durch Denken so grundgescheidt worden, sons dern durch Sixen!

Wenn man sitzt, wächst Sinem der Verstand über den Kopf! Die ganze deutsche Philosophie beruht auf Sitzen. Hegel sagt, das Ich setzt sich, und Schelling sagt, das Nichtich setzt sich. Gesetzt aber, das Ich setzt sich, und das Nichtich setzt sich nicht, so sitzt der Mensch zwischen zwei Gedankenstühlen auf dem Boden! Man sagt, die Gedanken kommen aus dem Kopse; nicht wahr, die Gedanken kommen aus dem Magen! Wer pastetensähig ist, hat noblere Gedanken, als wer blos erdäpselfähig ist! Sinem jeden Buche kann man abmerken, ob der Versasser eben so viel Champagner getrunken, als seine Helden!

Unseren jetzigen Volksstücken richt man bas Märzenbier auf jeder Zeile heraus!

Zu allen Zeiten bringt die Zeit ihr Bedürsniß hervor an großen Männern, an großen Thaten; nur die Zeit der Bolksbühne ist ganz vorüber. Unsere Volksbührer sind in einem großen Irrthume besangen; sie glauben im Bierhause das Volk kennen zu lernen, allein sie lernen blos das Bier kennen; dasür aber lernt das Volk sie kennen, daher kennt das Volk die Dichter viel besser, als die Dichter das Volk.

Biele von diesen Bolksdichtern schildern nicht das Bolk, sondern einzelne Persönlichkeiten, und nur auf dem Bolks-Theaterzettel ganz allein ist die Bezeichnung "Personen" richtig!

Ich, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, kann hier nicht umbin, eine harte Anklage zu erheben, aber eine wahre. Ein großer Theil des Publikums ist Mitursache an diesem Unfuge! Das Publikum applandirt, wenn eine Privatperson aus seiner Mitte herausgerissen und der Lachelust vorgeworsen wird; das Publikum vergist, daß jeder Einzelne denken sollte: heute dir, morgen mir!

Keine menschliche Neberwachung, so sagte ich schon einmal, kann die persönlichen und unziemlichen Beziehungen eines böswilligen Autors überwachen: das Publikum ist die setzte Instanz über Tod und Leben alles dessen, was öffent-liche Sittlichseit und Sicherheit betrifft, das Publikum ist der Cassationshof alles Unwürdigen. Das bessere und gebildetere Publikum unis sich selbst gegen die strotzende, umsichspressende Trivialität und gegen die persönlichen Angriffe schützen, es muß das Gemeine entschieden zurückweisen; das ist es seiner eigenen Würde, der Achtung für das gesellige Leben, der Achtung seiner eigenen Bildung schuldig.

Bei solden Fällen wäre ein Schutzverein nöthig, um sich in seinem Rächsten, und seinen Rächsten in sich vor solden Unbilden zu schützen und zu sichern! Allein auf dem großen Speisezettel der Liebe steht die "Rächstenliebe" unter den kalten Speisen; die Nächstenliebe ist die

Homöopathie unter den Leidenschaften, sie behandelt die Leute mit Decilliontheilden. Es sind schon viel Menschen aus Liebe närrisch geworden, aber noch Niemand aus Nächstenliebe! Die Nächstenliebe dehnt sich auch über's Meer aus; Frankreich dringt Ulgier den Schutz auf, den Algier nicht braucht, und nimmt Marokko dafür den Schirm, den Marokko braucht!

Die Nächstenliebe dehnt sich auch auf die Rinderpest aus; man sagt, die Rinderpest ist ein Typhus, warum sagt der Mensch nicht: "der Typhus ist eine Kinderpest!"?

Die Nächstenliebe fängt bei sich selbst an; haben Sie, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, schon schriftlich mit sich selbst gesprochen? Belauschen Sie sich einmal, wenn Sie mit sich selber sprechen, so werden Sie hören, daß Sie das Du und Ich mit großen Ausangsbuchstaben reden! Eine winzige Negel der Bescheidenheit ist daran Schuld, daß die Menschen so viel Böses von dem Nächsten reden! "Man soll sich nicht selbst loben!" Dieser Satz ist an allen bösen Nachreden Schuld; da der Mensch sich nicht selbst loben kann, so kann er sich nicht anders hervorthun, als wenn er die Andern herabsett!

Wenn jeder Mensch sich so recht nach Lust loben könnte, Jeder würde bloß sich loben, und gar keine Zeit sinden, von Andern Böseß zu reden. Daß sich die Schriststeller gegenseitig so heruntermachen, kommt auch daher, daß sie sich nicht selbst loben dürsen! Wenn wir Schriststeller unß so recht nach Herzenslust selbst loben könnten, wir würden unsere Journale nur mit unserm Lobe ansittlen

und Niemand herunterreißen, und das Gute dabei wäre, daß wir aus innerer Ueberzeugung schreiben würden, und Wahrheit zu sagen glaubten!

Die Liebe des Nächsten fängt beim Tode des Nächsten an; gar oft ist die letzte Ehre auch die erste Ehre, die man ihm erweist! Man soll von den Todten nichts als Gutes sagen, aber man muß sehr vorsichtig sein und nicht gleich nach seinem Tode Gutes von ihm reden, man kann nicht wissen, ob er nicht blos scheintodt ist.

Der Tod wird sehr passend mit einer Sense absgebildet, weil alles Fleisch Hen ist, und in dieser Beziehung wird man auch in unsern Gasthäusern daran erinnert: "Alles Fleisch ist Hen!" —

Die Frauen follten die Liebe ihrer Männer nicht cher beurtheilen, bis sie gelesen haben, was ihnen der Mann für eine Grabschrift gesetzt hat! Ich habe in M. das Vertrauen einer Frau besessen, die ihren Hausgebrauch bei mir nahm, das heißt, sie ließ sich die Grabsschriften für drei Männer bei mir machen. Auf jeden Grabstein setzte sie: "Ich solge Dir bald nach!"

Als sie die Grabschrift für den dritten Mann bestellte, mit dem Anhange: "Ich folge Dir bald nach!" fragte ich sie: "Spielen Sie, gnädige Frau, Whist?"— "Barum?" fragte sie. "Nun," erwiederte ich, "ich glaube, Sie suchen den vierten Mann!"

Charon, der die Todten über den Acheron fetzt, ist gerade, wie alle unsere Uebersetzer: was er bringt, ist begraben, und beide liesern von ihren Stücken nur den Schatten! Unfere Uebersetzer gehen an dem Sprachenkampf zu Grunde. Ein Originaldichter hat nur mit einer Sprache zu kämpfen, die Uebersetzer mit zwei Sprachen, und da erliegen sie der Uebermacht! Charon übersetzt in einem Kahn; wenn alle unfere Uebersetzer auch einen Kahn haben müßten, so hätten wir bald eine große Flotte beisammen!

Ich, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, denke mir die deutsche Flotte, vermittelst welcher wir Deutschsland in Amerika entdecken wollen, solgendermaßen: Ein Schiff ist an und für sich ein Sinnbild unserer europäischen Zustände, ein Ding, das nicht Hand noch Fuß hat und dennoch geht, und das über'n Bauch im Wasser steckt! Die europäischen Treiheitsredner bilden den Schnabel, die Schriftsteller den Kiel, und die politischen Zeitungen machen den Wind!

Die Natur selbst hat Deutschland auf eine große Handels- und Kriegsflotte angewiesen; dazu hat die Natur die Donau sich in Sümpsen und den Nhein in Sand verstieren lassen, dazu hat sie die Lüneburger Haibe bereits regulirt, den Schiffbanerdamm an der Berliner Spree und das Wiener Schanzel zu Häsen eigens angewiesen, den Alferbach zum Canal grande bestimmt. Daß wir zu einer Seemacht geboren und bestimmt sind und schon einmal große Schiffsahrt hatten, ist besannt, da die Arche Noasschon einst aus Deutschland auslief; denn daß die Arche eine deutsche Unternehmung war, geht daraus hervor, daß schon vom lieben Himmel bestimmt war, sie soll inwendig und auswendig Pech haben!

In der Arche war auch die erste Natursorscher-Gesellschaft, von allen Gattungen ein Paar, und deshalb wurde ihr auch gesagt: "Ihr sollt allersei Speisen mitnehmen, was man nur effen kann."

Unsere Natursorscher untersuchen nicht sowohl, wie die Sache ist, als wie man die Sache ist! Essen und Trinken sind deutsche Tugenden, und da ich nicht gerne Jemanden von einer Tugend lange zurückhalte, so schließe ich diese Borlesung, damit Sie, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, gleich recht tugendhaft sein können!



### Binka Panna.

An Welfenhang boch fteht ein altes Caftell, Die Maros walt unten Die ichaumende Well': Um boben Balcone ber Ebelmann fitt. Es judt feine Lippe, fein Augenpaar blitt; Er fitet verlaffen, er fitet allein. Sein einzig Benoffe ber Beder voll Bein; Er bat feine Jugend im Leichtfinn verbaft. Er hat feine Mannheit im Taumel verpraft Er bat feine Stunden mit Wildheit verheit. Er hat feine Jahre mit Gierben gerfett, Er hat feine Tage im Sturme burchjagt, Er bat feine Dadite beim Becher verlagt, Er hat feine Sinne gespornet zu Tob, Er bat feiner Seele entzogen ihr Brot. Er hat für bie fpatere, fünftige Reit Für Berg und Gemuth nichts geleget bei Geit'; Er fitt nun alleine, ift halb ichon ein Greis, Mit Schnec auf bem Saubte, Die Begierbe noch beiß! Er trinket und trinket ben glübenben Wein Und ichlürfet bas Feuer, bas fünftliche, ein. Da melbet ein Diener und budet fich febr: Es fleht ein Zigennerweib brauft' um Bebor. "Ift's Binta Banna?" - fragt ber Berr und fahrt auf -"So führe fie ichleunigft jum Göller berauf!"

Die Thure geht auf, und berein tritt ein Ligeunerweib. Wie ein braunes Reb ichlank ift ihr Leib. Die golbene Bither an üppiger Geit', Im buntlen Geficht wohnen Wehmuth und Leid: Im leuchtenden Auge wohnt ber Bufunft Rund', Und füßer Gefang wohnt am lieblichen Mund. Mit farbigem Gurt bat bas Rleid fie gefdurgt. Mit farbigem Band bie Cantale verfürzt, Es fliefet berale wie ein Seibentalar. Auf üppige Schultern bas nächtige Saar. So tritt fie berein und neigt zierlich bas Saupt, Und fpricht lieblich: Wenn Shr es. Berr Ritter, erlaubt. Daß auf meiner Gangerfahrt jett mit Bergunft Ich einsprech' bei Euch mit bescheibener Runft, So fing' ich ein Liebchen Ench ober auch zwei. Für gaftliches Brot, bas gegonnet mir fei." -Da blitt's ibm im Blicke wie finftere Gluth. Er rollt mit ben Angen und berrichet: "Run gut! Go fülle ben Beder, ben ichaumenben, ein. Rrebeng' mir ben Becher und finge barein. Und fing' mir vom Beder und fing' mir vom Bein!" Gie löfet bie Bither vom farbigen Banb, Sie greift in bie Saiten mit gierlicher Banb. Sie nippt erft am Beder mit Lippen fo roth. Dann fingt fie vom Bein, wie's ber Ritter gebot: -

> "Drei Becher sieht man winken, Mit Lebenswein gefüllt; Drei Thränen barein sinken, So helle und so milb; Drei Thränen und brei Becher, Für herzensreiche Zecher Vom himmel angefüllt.

"Der erste Becher sunkelt Mit Freundesliebe d'rein, Benn Gram das herz umdunkelt. Dann weint man nicht allein; Die Freunbschaft mit uns trinket, Ans ihrem Auge sinket Die Thräne mit hinein.

"Der Becher winkt, ber zweite, Mit Gattenliebe b'rein, Ein trenes Beib zur Seite, Ein einzig Doppelsein; Und Herz am Herzen flopfet, Und Aug' um Auge tropfet Die warme Thräne b'rein.

"Der Becher winkt, ber britte, Mit Kinbesliebe b'rein; Ein Kind in unf'rer Mitte, Ein Sein von unf'erm Sein, Bon ihres Glücks Berather, Bon Mutter und von Bater Fällt eine Thräne b'rein.

"Und wer ba nie getrunken Aus diesen Bechern Wein, Wem nie vom Aug' gesunken Ein solcher Tropfen klein, Der trinkt als alter Zecher Allein ben Tobesbecher — Fällt keine Thräne d'rein." Der Sbelmann blidet gang finfter barein, Im Ange erglicht ibm ein büfterer Schein, Er zerrt an ber Ruöpfe bemantenen Reih'n: "Mrebenz' mir noch einmal ben Becher mit Bein Und fing' mir vom Glanz und von Ebelgeftein!" Sie nippt an bem Becher mit Lippen fo roth Und finget bas Lieb, wie's ber Nitter gebot:

> "Ich will bie Zither schlagen, Und aus bem Buch ber Sagen Sing' ich ein Märchen Dir: — Als Gott ben Regenbogen Am himmel hat gezogen Mit seiner Farbenzier,

"Auf baß die stumme Erbe Getröstet wieder werde Durch Gottes Gnadenband, Da stand auf hohem Berge Der böse Fürst der Zwerge, Us Erbenfeind bekannt.

"Er sah mit scheelen Bliden Die Erbe sich erquiden Un biesem Bunderschein; Er rief zusamm' die Seinen, Die warsen bann mit Steinen Den Regenbogen ein.

"D'rauf stürzte er in Trümmern Und fiel mit Glanz und Flimmern Und aller Farben Bracht, Mit allen seinen Strahlen, Die sich auf Tropsen malen, In des Gebirges-Schacht.

Und all' bie Tropfen, fleine. Sie murben Chelfteine. Befärbt gar munberlich. Das Burpurroth, bas hohe Mit feiner bunffen Lobe. Berfteint fich jum Rubin. Das Grun wird augenblicklich Bum Steine, augerquidlich, Smaragb - fo nennt man ibn. Ru Türkis und Sapphiren Sah man bas Blau gefrieren, Symbol ber Treu' es ift: Der Tropfen bann, ber nette, Der faufte, violette. Er ward zum Amethuft. Der Tropfen, ber am Ranbe Vom Regenbogenbande Erfchien im blaffen Strabl. Der halb ein weißes Klimmern Und halb ein farbig Schimmern, Bard lieblicher Dbal.

"Zwei Tropfen, weiß und helle Sie fielen auch zur Stelle In's irbische Ashl; In's Westmeer fiel ber eine, — Der anbere, ber kleine, In's Menschenauge fiel. Bur Perle wurbe jener, Der anb're, reiner, schöner, Bur Thräne warb geschwind; D'rum Persen Thränen benten, Beil sie aus alten Zeiten Geschwisterfinder sind."

Im Ange bes Nitters glüht unheimlicher Schein, Ein fiebrisches Zittern burchzuckt sein Gebein; "Nrebenz' mir noch einmal ben Becher mit Bein, Und sing mir von Minne und Liebe barein!" Sie nippt an bem Becher mit Lippen so roth Und singet bas Lieb, wie's ber Nitter gebot: —

"Mis Gott aus feinem ichonen Barabies Im Born bas erfte Menschenpaar verftieft, Erlaubte anabia er bem erften Beibe. Daß es noch einen Angenblid verbleibe. Um einen Strauf zu pfliiden noch in Ebens Lanb. Mls bie Erinnerung zur Zeit, wo fie verbannt. Und Eva fann, was benn bas Berg im Innern Gerad' an's Parabies vermöchte zu erinnern. Sie fann nicht lang. - es fann nur Liebe fein. An's Barabies erinnert Lieb' allein. D'rauf pfliicte ben Strauß fie im göttlichen Raume: Ein Rnöspehen nimmt fie vom verbotenen Baume. Bom Baume bes Lebens ein grünenbes Blatt, Gin Röslein roth, bas feine Dornen noch bat; Bom Riebaras bie Thrane, von ber Beibe bie Wehmuth, Bon Lilie die Reinheit, vom Beilden bie Demuth, Die Scham ber Mimofe, Die berühren nicht läßt, Bom Ephen ben Arm, ju umichlingen fo feft, Die Gluth von ber Relte, bas Fluftern vom Schilfe, Das Taufenbichon, auf bem fich wieget bie Gulphe. -Den Bunderstrauß band bei bes Morgenroths Flammen Dann Eva mit "fliegenbem Sommer" gufammen, Berbeblte im Bergen ibn beimlich und tief. Dag er wie ein Rind in ber Biege ba fchlief; Ging in bie Berbannung ohn' Rlagen und Reben, Sie trägt ja im Bergen ben Auszug von Cben! -

Im weiblichen Herzen blüht seitbem ber Strauß, Er klopfet ftets leise, er möchte heraus, Und klopfet ein zweites Herz leise barein, Da öffnet ber Strauß sich und rufet "Herein!" . D'rum findet ber Mann, ber um Frauenlieb' fleht, Der Mann, ber bas Heimweh bes Straußes versteht In Liebe ber Frauen, so wonnig und sits, Was einst er verloren — bas Erdparabies!"

Sie schweigt und verneigt sich, von hinnen zu geh'n, Der Nitter hat lautlos gehört und geseh'n, Im distern Verlangen sein Antlitz erglüht, Der Dämon der Gier aus dem Auge ibm sprüht, Vom Wein und vom Saitenspiel sinnenderauscht, Hat er mit Begierde den Liedern gesauscht; Nun faßt ihn Verlangen, sein Sinn ist entbrannt, Er stürzt auf sie zu und ergreist ihre Hand: "Nein, Zinka, Du kommst von dem Schlosse mir nicht, Die Sängerin will ich mitsammt dem Gedicht! Woven Du gesungen, das werde nun Dein, hier Becher — hier Liebe — hier Edelgestein!"

Sie windet sich los, sie versucht es mit Haft, Doch sester und sester er nun sie umsaßt, "Dir nützt hier kein Stränben, kein D! und kein Ach! Ich lasse Dich nimmer aus Schloß und Gemach. Bergebens ist Rusen mit wildem Gesicht, Dich hört nur die Maros, die helset Dir nicht." D'raus greist er sie an mit der knöchernen Hand Und zieht sie vom Söller, vom steinernen Nand. — Da spricht sie mit Anmuth: "Ich bin ja bereit, So laß nur mich legen die Zither zur Seit', Und erst Dir noch singen aus schwellender Brust Der Liebe Erhörung, Gewährung und Lust!" — M. G. Saphit's Schristen. VIII. Bd.

Und als er sie losläßt, ihr Blid sich verklärt, Sie hat sich dem Rande des Söllers genäh'rt. Sie hebt die gebeugte Gestalt hoch empor, Ihr Antlig umslattert des Abendroths Flor, Sie greist dann zur Zither, die hoch sie erhebt, Und ruft dann gewaltig, daß der Ritter erbebt: "Mich hört nur die Maros, doch His in ihr ruht!" Sie spricht es und stürzt sich hinad in die Fluth.

Der Nitter erbebt, er finket zurück, Sein Auge verbunkelt, es bricht ihm fein Blick, Es bebt seine Lippe, es verzerrt sich sein Mund, Er sühlet bes Todes entsetzliche Stund'! Er greift nach bem Becher und raffet sich auf, Da tönt's von der Maros wie mahnend heraus:

"Da trinkt ber alte Zecher Allein ben Tobesbecher, Fällt keine Thräne d'rein!"



# Die deutsche Sprache und die deutschen Franen.

Wenn man ein Land oder eine Nation kennen kernen will, so mache man sich vor Allem mit der Sprache und mit den Frauen dieses Landes oder dieser Nation bekannt. Mit Sprachkenntniß und Frauenkenntniß kommt man überall gut durch. Die Sprache und die Frauen erkernt man beide, wenn man alle Nedetheile gut inne hat; besonders muß man das "Zeitwort" gut können, das heißt, man muß immer Zeit haben, Worte zu machen und Worte zu hören. Wer mit den Frauen gut und schön sprechen kann, besonders aber geläusig, dem sind oder werden sie hold, eben weil sie selbst das Herz auf der Zunge tragen und voraussiezen, wer schön und gut spricht, müsse auch sechen.

Ich glaube, wenn es nur ein einziges Frauenzimmer auf der Welt gäbe, und dieses Frauenzimmer befände sich in Männergesellschaften, wo gut gesprochen würde, sie würde sich nie nach einem weiblichen Wesen sehnen, noch weniger würde es ihr einfallen, zu sagen: "Schade, daß Dieser oder Jener nicht ein Frauenzimmer geworden ist!" Gäbe es aber nur einen einzelnen Mann auf der Welt, und er befände sich stets in Frauengesellschaft, so würde er selbst von der

Gebildetsten, die am besten und geistreichsten spricht, sagen: "Schade, daß sie kein Mann ist!" denn der Mann besitzt mehr Gattungs-Egoismus, als die Fran

Wenn Jemand nach England gehen will, so mache er sich erst mit der englischen Sprache und mit der Sitte der englischen Frauen bekannt; wenn Jemand nach Italien gehen will, so mache er sich erst mit der italienischen Sprache und mit den italienischen Frauensitten bekannt. Wenn aber Jemand aus England und Italien, aus Polen und Nußland, aus Ungarn, aus der Türkei 20. nach Deutschland reisen wollte, so müßte man ihm, sonders barer Weise genug, sagen:

"Willst Du nach Deutschland gehen, so mache Dich erst mit der französischen Sprache und mit den Sitten der französischen Franen bekannt."

Bir haben jegt zwar keine französischen Truppen unter uns, aber es steht bennoch eine französische Armee in Deutschland, eine furchtbare französische Armee, eine Armee Gouvernanten.

Diese Armee ist desto gefährlicher, da sie schon unsere Kindheit enttäuscht und zu Franzosen macht. Vohageurs und Gouvernanten haben kein Saterland, sie wollen blos ihren Wein und ihre Sprache an Mann und an Fran bringen.

Wird uns Deutschen nun ein Kindlein geboren, so ziehen wir es beileibe nicht bei Muttermilch und Mutterssprache, sondern bei Ammenmilch und Gouvernantenssprache auf. Das Kind soll nicht nur nicht deutsch sprechen, sondern auch nicht deutsch lallen.

Der deutsche Knabe soll dem deutschen Bater ja nicht "Bater!" entgegenlallen, sondern »pere!« da kann er sich noch nebenbei an das Spiel »pair ou non pair« erinnern, und der Junge, der schon als Kind nicht "Bater!" lallen mag, wird als Mann den Brustkasten für das gewichtige Bort: "Baterland" nicht sehr erweitern.

Die Mutter will von ihrem Töchterlein nicht Mutter genannt werden, sondern "mere«. Die ist aber wenig Mutter mehr, und es ist fein Wunder, daß daß Töchterchen, wenn es größer wird, seine Muttersprache, sondern "une mere-langue«, auf gutdeutsch bloß mehr Zunge hat.

In dreisig Jahren werden sich beutsche Frauenzimmer, die deutsch sprechen können, und Männer, die Bodennarben haben, als Navität für Geld sehen lassen können. Wer seine eigene Sprache vernachtässigt, um eine fremde zu cultiviren, ist ein Stiesvater, der seine eigenen Kinder barben läßt, während er die Kinder seiner zweiten Gemahlin in Gold und Seide kleidet.

Gute Gedanken, in seiner Muttersprache gelesen, heißt gutes Obst von selbst gezogenen Bäumen pflücken; biese Geranken in einer fremden Sprache lesen, heißt sie von Borkäusern erlangen muffen.

Wenn man eine in seiner Muttersprache gedachte frästige und geniale Idee in einer fremden Sprache ausstrücken will, so kommen mir die dabei beschäftigten Gedansten, die doch erst bei der deutschen Idee anfragen müssen, immer vor, wie die Gesandten gewisser außerenropäischer Mächte, die bei jeder Verhandlung erst von ihren Hösen

Inftruction einholen muffen; bis biefe aber kommt, ist bie Sache bereits in Bergeffenheit gerathen.

Sagen Sie mir gefälligst, meine freundlichen Leserinnen, drückt sich die wahre Empfindung je in einer
freunden Sprache innig und herzlich auß? Wenn einem
durch und durch gouvernantirten Frauenzimmer plötlich
stark auf den Tuß getreten wird, wird es ausrusen: "Hélas!"
oder: "Ach!"? Ueberhaupt, wenn Sie überrascht werden
vom plötzlichen Schmerze oder von plötzlicher Freude, würde
sich Ihre Empfindung in deutscher Sprache Lust machen,
oder übersetzten Sie dieselbe erst ins Frauzössische?

Einen Beweis des Gegentheils gibt die Erfahrung, daß Damen und Herren, die nie anders, als elegant französisch sprechen, mit ihren Bedienten und ihren Stubenmäden in einem frästigen deutschen Eurrentstyl zanken. Ich habe mich, wenn ich deutsche Franen mit französischen Gebetbüchern in die Kirche wandern sah, oft gestagt: Ist es möglich, daß ein deutsches Herz auf französisch sein Gebet zum Himmel schiede? Es kommt mir dann immer so vor, als ob sie jedes Gebet mit "Monsieur" ausingen, oder wenn's hoch kommt, mit "Sire".

Bir Deutsche, wir haben einen "Gottesdienst", wir dienen Gott mit Lieb' und Trene; welches Wort gibt uns die französische Sprache für Gottesdienst? »Le culte!« Es ist kein Gottesdienst mehr, es ist eine Cultur, man cultivirt unsern lieben Herrgott wie eine Bekanntschaft, macht ihm alle Sonntage hübsch eine Visite. Wir haben einen Hochaltar. Die französische Sprache hat dafür einen

»Maître Autel«, welcher an »Maître d'hôtel« erinnert. Sehen Sie, meine freundlichen Leserinnen, unsere deutsche "Liebe" an. Sie mögen nun eben in der Conjugation des Zeitwortes "lieben" bei der gegenwärtigen, vergangenen oder zukünftigen Zeit sein, so werden Sie doch gestehen, daß das französische "L'amour« eine wahre Wasservers dünnung gegen unsere Liebe ist.

Der Deutsche sagt: "er hat sich verliebt". Die Partifel "wer" zeigt einen gänzlichen Verbrauch durch das nachsolgende Zeilwort an, also sein ganzes "Ich" ist in diese Liebe übergegangen; das ist der Charakter wahrer Liebe, das eigene Selbst hat ganz aufgehört, es ist ganz Liebe geworden, es ist eine heilige, göttliche Wandlung vorgegangen. Die französische Sprache sagt: »Prendre de l'amour«, so wie man sagt: »Prendre du tabac«.

Die französische Sprache nimmt eine Prise Liebe, so wie sie eine Prise Tabak nimmt, mit vieler Grazie, bes Tages ungefähr dreimal.

Wenn mir auf deutsch gesagt wird: "Ich liebe Dich!" da wird mir mein Glück in runder Münze, in echt deutschem Gepräge, mit echt deutscher Bündigkeit und Bestimmtheit gereicht. Wie klingt aber das "ich liebe Dich" aus einem französischen Munde: "Ah, que je vous aime!«

Zuerst ein hohler Donner: »Ah!«

So wie Seiltänzer sich erst durch einen Trompetensstoß ankündigen, dann kommt das: »que je vous aime!«

Die zwei Vorreiter »Ah, que« find der einfachen Liebe zu prunkooll, und diesem »Ah, que je vous aime !«

folgen dann einige Exclamationen und Phrasen, car, parceque u. s. w., welche dieselben Worte noch einmal ins Detail ausscheiden; das »Ah, que je vous aime!« wird zuerst als Braten ganz auf den Tisch getragen, dann kommt es noch einmal tranchirt an die Reihe.

Sehen Sie, meine freundlichen Lefer, unsere zwei edelsten Männer, die in jeder echten deutschen Biedersbruft leben und weben, hat die französische Sprache zu Weiber gemacht.

"Der Stolz" und "der Ruhm", sie haben Frauenkleider angelegt und stehen als. »la sierté« und »la gloire« vor uns da.

Sehen Sie einmal diese hektische »gloire« an , sieht sie nicht gegen unsern aus einer kräftigen Stammwurzel gebildeten "Ruhm" aus, wie eine gute französische »bonne« gegen einen gesunden, derben Throser.

Die deutsche Sprache ist wie der deutsche Mann, sie spricht nicht viel, aber sie schlägt drein, darum liesert der Deutsche eine einspldige "Schlacht"; das ist ein kleines Wörtchen, aber es schlachtet en gros. Die französische Sprache liesert uns dafür eine dreispldige »Bataille«. Das Wort schlägt Lärm, aber man kann sich der Bemerkung nicht erwehren, daß zwei Drittel von der »bataille« an die »taille« denken. Sben so zischt das deutsche "Schwert" schon zweischneidig im Munde, der französische "epée« mit seinem zweischnessigen E bittet um »paix«, Frieden. Darum muß die gute französische Sprache ihre Helden mit dem scharfen Spiritus asper aussprechen! »Les héros«, damit ja nicht mit »le zéros«, die Nullen, ausgesprochen werden.

Man nuß aber gestehen, daß die französische Sprache consequent ist; da sie aus unserm Ruhm und aus unserm Stolz zwei Frauenzimmer gemacht hat, hat sie auch aus unserm "Bart" eine Dame gemacht: »la barbe«, da man doch weiß, daß die weise Vorsehung deshalb den Frauenzimmern gar keinen Bart schenkte, weil nicht alle so lange schweigen können, bis sie rasirt sind.

Schen Sie, meine freundlichen Leser und Leserinnen, gewisse beutsche Worte an, die sich nicht ins Französische übersetzen lassen, und gewisse französische Worte, die sich nicht ins Deutsche übersetzen lassen, und wir können auf Beides stolz sein.

Uebersetzen Sie mir einmal die französische »sussisance« ins Deutsche! Sie können "Selbstgefälligkeit", höchstens "Sigendünkel" setzen. Aber, o Himmel! der Sigendünkel ist ein liebenswürdiger, bescheidener, charmanter junger Mann gegen diese complicirte »sussisance!«

Madame la suffisance ift eine Person, die aus einem Crême von Dünkel, Stolz, Grobheit, Albernheit und Berschmitztheit besteht; der Deutsche kennt weder die Sache, noch den Namen.

Nicht wahr, Sie kennen kein abscheulicheres, haffenswürdigeres Wort, als das Wort "Treulosigkeit"?

Die Treulosigseit, dieses Labyrinth im freien Reiche der Empfindung, die Treulosigseit, diese Gotteslästerung aller Gefühle! Und doch ist dieses Wort liebenswürdig, verehrungswürdig, wenn Sie es gegen die französische »persidie« stellen.

»Perfidie« ist nicht allein Treulosigkeit, nicht allein Falschheit, nicht allein Abfall, o nein, »persidie« ist Berzrath mit Falschheit, Hohn und Treubruch, Spott und Falschheit, Schadenfreude und höllischer Abfall, frecher Treubruch und boshafte Lust daran zugleich.

Betrachten wir unsern deutschen "Spott", er ist gutmüthig wie der Deutsche überhaupt, und gottlob eben so schwerfällig wie er; der Deutsche schieft sich zum Spotten an wie zur Bärenjagd, er verwahrt vor Allem sich selbst und dankt Gott, wenn er keinen Bären gesehen hat; da bietet sich uns aber die französische »persislage« dar, wie ein schön ausgewachsenes, ausgebildetes und gewandtes Wesen, es ist gewiß in einem Fräuleinstift erzogen worden! »Persislage« ist eine Hyäne, sie zersseicht Namen und Menschen, nicht aus Hunger, sondern aus teuflischer Lust, sie will blos die Ehre oder den Ruf zuckend verenden sehen.

Das Spötteln unserer beutschen Frauen ist ihnen gar nicht ernft, sie bringen es blos in Gesellschaft mit wie ben Strickstrumpf, weil sie sonst nicht wüßten, was sie anfangen sollten.

Betrachten wir unsern deutschen "Witz". Schon das Wort selbst ist spitzig; die französische Sprache gibt uns »l'esprit« dasür. Nun verhält sich das Wort "Witz" zu »l'esprit« wie das Wort "Blitz" zu »l'éclair«. "Blitz" und "Witz" sieht man ordentlich schnell herniederzucken, Alles rings belenchten und zündend niedersahren, während man bei »l'esprit« und »l'éclair« von beiden kaum ein Wettersleuchten ahnt.

Geist ist nicht Witz; wir haben Kirschengeist, Hirschen Geist u. f. w., aber wir haben keinen "Kirschen witz".

Ich wollte einmal in einem Gespräch mit Franzosen das Wort "Mutterwitz" gebrauchen und sagte: »l'esprit de la mère«. Keiner von ihnen wußte, was ich sagen wollte, ich schlug den Dictionär nach und sand Mutterwitz »l'esprit naturel«. Da sah ich gleich von den Speisekarten den »Aal naturel« vor mir mit Salzwasser und etwas Petersilien!

Ich glaube durch diese kleinen Parallelen bewiesen zu haben, daß die deutsche Sprache vor der französischen noch lange nicht Chamade zu schlagen braucht; selbst zu den Calembours und Nebus der französischen Sprache, an die wir einen wahren Narren gegessen haben, die doch nur ein glänzender Beweiß ihrer Armuth sind, selbst auch dazu bietet die deutsche Sprache ein ergiebiges Feld, und zu sogenannten jeux de mots ist die deutsche Sprache viel günstisger; wir Deutsche sind nur keine Jongleurs, welche die Worte gern auf der Zunge balanciren lassen, in die Höhe wersen und wieder auffangen.

Ich selbst, der ich, wie Sie sich bereits oft überzeugt haben, nur sehr geringe Gewalt über die deutsche Sprache habe, will Ihnen doch zum Spaß ein paar solche Worts-Contra-Tänze und Sylbenversetzungen vorsühren, um Ihnen auschaulich zu machen, wie sie sich wenden und drehen lassen.

Zum Beispiel die Worte: "Nehmen" und "Gesben", wie wandelbar sind biese Worte!

In der Liebe zum Beispiel: der erste Anblick nimmt uns ein, der Eindruck nimmt zu, die Blödigsfeit nimmt ab, man nimmt sich vor, sich die Freisheit des Geständnisses herauszunehmen. Nun kommt das Geben. Er bittet, sie möchte ihm Gehör geben, denn er müsse es von sich geben; sie gibt es erst zu, bald gibt sie nach, daraus wird eine Ergebung, aus dieser eine Hingebung, und bald haben sie sich etwas zu vergeben. Er gibt das Bersprechen, sie zu nehmen, und will sie ihn beim Worte nehmen, so sagt er: um Bergebung! Sin Soldat im Kriege darf sich viel herausnehmen, aber er wird selten etwas herausegeben.

Man sindet im Leben zwanzig Angeber, aber nicht einen Annehmer. Man nimmt sich oft Vieles vor und gibt Alles nach. Man macht oft als Ausnahme eine Eingabe und hat den Kopf davon eingenommen, daß es nichts ausgegeben hat. Man schreit oft vernehmelich und zugleich vergeblich. Was sich in der Ferne sürschen ausgibt, wird sich in der Nähe häßlich ausnehemen. Mancher will dem Andern einen Rock nehmen und gibt sich eine Blöße, ein Anderer will Jemanden beim Kopf nehmen und gibt sich eine Alosen nas gerade zum Besten gegeben. Ein Geschäft, worauf man zu viel aufnimmt, muß man bald auf geben, und ich will dieser Variation ein Ende geben, damit Ihre Ungeduld ein Ende nehme.

Nehmen wir die zwei einstylbigen Wörtchen "Ropf" und "Haupt". Sie bedeuten eins und dasselbe, aber in welcher Abwechslung führt sie die deutsche Sprache!

Nicht jeder Mann mit Ropf wird Hauptmann, Leute ohne Ropf machen oft ein Hauptglück, und oft führt Jemand kopflos Hauptstreiche aus.

Wer nicht auf den Kopf gefallen ist, wird oft auf das Haupt geschlagen. Mancher Kausmann liest sein Hauptbuch und bekennnt Kopfweh; der Gescheidte, der gegrüßt wird, nicht mit dem Kopfe; der Dummstolze neigt das Haupt. Der Mann ist das Haupt des Haufes, aber die Frau wächst ihm über den Kopf. Gerade wo es sich um das Haupt handelt, da verliert man am ersten den Kopf. Der Kopf ist männlich, das Haupt ist sächlich. Das behandte Haupt aber ist weiblich, und gerade dieses behandte Haupt besteht auf seinem Kopfe und behaupt tet die Regierung. Weil Kopf und Geld selten beisammen sind, so ist auch das Kopfgeld abgeschafft worden, aber es gibt Haupt summen, und wir sagen auch Haupt und Capital-Narren!

Der Ropfput ist den Damen sehr heitig, und nur ein Hauptsturm darf ihn in Unordnung bringen. Die Stimmen der besten Röpfe machen den Hauptton selten aus, und gerade die, welche Kopfüberfluß haben, leiden Hauptmangel.

So glaube ich, werden Sie nun auch überhaupt biefer Spielerei genug haben, und schließe hiemit.

## Sensitiven.

An Ideala.

"Que flos no es de amor un concepto feliz?" ")

Calderon.

1.

Auch die ftummfte Liebe dichtet Lieb' ift ewig Poefie, Bebe, wer fie lieblos richtet, Er ertennt fie ewig nie!

Weil ich Jahre, Tage, Wochen Nicht von Liebe hab' gesungen, Nicht von Liebe hab' gesprochen, Glaubtet Ihr, baß ich bezwungen Hab' Liebe und vernichtet? Doch hab' ich in Dämmerungen Tausend Lieber sein gesichtet, Auch die ftummste Liebe bichtet!

Lieben, bichten ist ja Sines,
Schweigfam sind all' Beibe sie;
Schweigen Beibe ober Keines,
Eines spricht ohn' And'res nie,
Schweigt auch Liebe spät und früh,
Ist's ein Schweigen nur bes Scheines,
Lieb' ist ewig Poesie!

<sup>&</sup>quot;) "Belde Blume ift nicht ein fuger Ginfall ber Liebe ?"

Lieben! bichten! Zwillingstropfen, Die auf's Herzblatt sich ergießen, Durch bes Herzens leifes Klopfen Weinend incinander fließen; Wehe, wer sie falsch bezichtet, Wer auf ihren Tod will schließen, Weil sie auf bas Lied verzichtet, Wehe, wer sie Lieblos richtet!

Niemals reb' von Lieben, Singen, Bem fein Liebchen selbst gebieh, Bem ber Liebe Sehnen, Ringen Niemals einen Schmerz verlieh, Dem ein lautes Liebersingen Liebe niemals noch verzieh, Er erkennt sie ewig nie!

2.

Alls Amphion schling die Saiten Einst durch Feld und Flur und Haine, Da bewegt von Nah und Weiten

Wa bewegt von Rah und Weiten Burben Baume, Felsen, Steine!

Darum singe ich bie Rlänge Bor Dir her auf allen Wegen, Ob es etwa mir gelänge, Dir Dein Steinberg zu bewegen!

Ein Amphion bin ich nimmer, Säng' ich Dir auch stündlich, täglich, Stein bleibt Stein, wie eh' und immer, Und Dein Berg bleibt unbeweglich! Kleine Spacinthen-Gloden, Die an Deinem Herzen blühten, Und vom eig'nen Glüd erschrocken, Liebetrunken d'rob erglühten,

Habe ich am andern Morgen Angeblickt in Sehnjuchtsschwelgen, Und es lag ein Pfeil verborgen In den zarten Purpurkelchen!

Jebe Spitze von ben Pfeisen War von suffen Gift getränket, Dag bie Bunben niemals heisen, Benn fie Amor hat gesenket!

Als aus ihrem kleinen Becher Alle Pfeile auf mich flogen, Die in biesem Blumenköcher Fühlten Deines Herzens Wogen,

Blaßten ab die Hyacinthen, Und ihr Duften war verloren, Und der Glocken Flammentinten Welften an der Bruft der Horen!

Und fie leiden jetzt unfäglich, Sehnen sich nach Dir zurücke, Reben mir nun ftündlich, täglich Bon bem süßen, süßen Glücke,

Mis fie Dir am herzen ruhten In bes Tanges silfer Stunbe, Deines Herzens Ebb' und Fluthen Spürten auf bem heil'gen Grunbe: Seimweh fühlen fie voll Schnerzen, Und ich fühl's mit ihnen eben, Seim heißt leben Dir im Herzen, Weh heißt ferne von Dir leben

4.

Nothe Ros' auf frischen Wangen Glüht und blüht ein Liebeleben, Mit dem Leben ausgegangen, Und vergangen mit dem Leben!

Weiße Rof' auf blaffen Wangen Malt uns stets ein Seelenleben, Und ein seliges Verlangen, Herz in Herz nur zu verweben!

Treu ist weißer Rose Walten, Ewig ihre Liebesgabe, Denn die Liebe wird noch halten Beiße Ros' auf unserm Grabe!

5.

Bu bem Hause, weit entlegen, Bor bem Thore braußen, serne, Führt es mich von allen Wegen, Führt es mich boch gar zu gerne!

Und mich treibt's, hinaus zu gehen, Wenn ich sie auch nicht erblicke, Wand're rastlos, bleibe stehen, Gehe weiter, kehr' zurücke; M. G. Sarbir's Schristen, Vyr. "Gute Nacht!" fag' ich bem Haufe, "Gute Nacht!" fag' ich ben Gaffen, Wieberhot's nach einer Paufe, Rann vom Haufe boch nicht laffen!

"Lebe wohl!" sag' ich bem Thore, Das mir wie ihr Herz verschlossen, "Lebe wohl!" sag' ich bem Flore, Der ihr Fenster hält umflossen!

"Lebe wohl!" sag' ich bis Morgen, "Gasse, Fenster, suffe Liebe!" Bis ich wiederum verborgen Nachts barauf basselbe übe!

6.

Stern, von mir gewendet, Hörst Du, was die Liebe spricht? Licht, mir fort gesendet, Siehst Du meine Thräne nicht?

Blid, zu ihr erhoben, Dringet nicht an Ort und Stell . Gruß, aus Lieb gewoben, Dringet nicht in ihre Zell'!

Wunsch, für sie gesprochen, Machet ihr bas Aug' nicht naß, Herz, für sie gebrochen, Ach, vielleicht erfährt sie bas!

### Welt-Harren - Büchlein.

Das Buch der Narrheit und der Narren ist aus dem NBC-Büchlein der Narren hervorgegangen. Ach, welch ein Narren-ABC haben wir in der Welt!

Mite Rarren, Umt8=Rarren, Allerwelt8=Rarren, Bücher-Rarren. Bofe Rarren. Giceroniiche Rarren. Cabbaliftische Rarren. Durend-Narren. Diplomatische, Demofratische Narren. Gra-Narren. Chraeizige, Exemplarifche Narren. Reber-Narren. Freiherrliche, Frommelnbe Narren. Gottes=Narren. Gelegenheits=, Bewohnheits=Narren. Salb-Narren, Saubt-Marren, Sof-Rarren, Bodneit8-Marren. Saab-Narren. Jämmerliche, Buriftifche Harren. Ratheber-Narren Rleiber-Narren, Romöbien-Marren. Pand-Narren, Lefe-Marren, Liberalitäts-Marren. Mufit-Rarren. Dlaul-Rarren. Mutter-Rarren. Rational-Rarren. Roth-Rarren. Rachbetente Rarren. Octav=Rarren, Orbens=Rarren, Orts=Rarren. Bapier-Narren, Politische Marren, Bobel-Marren. Quabrat-Rarren. Quartett-Rarren. Quoblibetarifche Rarren. Rathe Marren. Rechte-Darren. Reim-Marren. Schrei-Narren. Gufe Rarren. Schiefiftatte-Marren. Tafel-Narren. Traum-Narren. Tugend-Narren. Umichweif-Rarren Universitäts-Rarren. Ursprachs-Narren. Borgimmer=Narren. Birtuofen=Rarren. Bolf3-Rarren. Weiber-Narren. Wahrheits-Narren. Welt-Rarren. Beit-Marren. Zeitunge-Marren. Bufammengefette Marren.

Es wird sich felten ein Narr finden, ber nicht zu diefen Narren zu zählen wäre.

Wie sieht es nun mit ben

"Närrinnen"

aira?

Indem ich voraus erfläre, daß ich felbst der größte Narr bin, indem ich nicht nur so ein Narr bin, mit allen Narren anzubinden, sondern so ein närrischer Narr, zu alauben, es gabe Marrinnen auf diefer Welt. Die größte Dar= rin ist noch immer gescheidter, als der kleinste Rarr!

Das ABC der Närrinnen ist auch ziemlich ergiebig.

Untleibe-Marrinnen. Affen-Rarrinnen.

Band-Marrinnen. Babereife-Marrinnen. Blumen-Marrinnen.

Caffec-Darrinnen. Clavier-Darrinnen.

Dichter-Märrinnen. Disputir-Märrinnen. Duft-Märrinnen.

Edenfenfter-Närrinnen. Empfinbfame Närrinnen.

Kamilien=Rärrinnen. Flitter=Rärrinnen.

Galanterie-Därrinnen. Gefellichafts-Rärrinnen.

Saarput-Rärrinnen. Hofdamen-Rärrinnen.

Ideal8-Närrinnen. Juwelen-Närrinnen.

Rarten=Rarrinnen, Raten=Rarrinnen.

Lad-Rärrinnen. Liebes-Plarrinnen, Lotterie-Rärrinnen.

Manner-Marrinnen. Malerei-Marrinnen.

Nähreng-Märrinnen. Nerven-Rärrinnen.

Drangerie-Härrinnen. Opern-Rärrinnen.

But-Rarrinnen. Poetische Rarrinnen.

Quadfalber=Rärrinnen. Quartier=Rärrinnen.

Mana8=Märrinnen, Reife=Märrinnen.

Schach-Närrinnen. Schreib-Rärrinnen.

Zang-Närrinnen. Tractir-Närrinnen.

Hebligfeit8-Rärrinnen. Unternehmenbe Rärrinnen.

Betterschafts-Närrinnen. Bögel-Närrinnen. Wäsch-Närrinnen. Wahrsager-Närrinnen. Zank-Närrinnen.

Das Unglück im menfchlichen Leben ist nicht, des viele Narren und Närrinnen gibt, sondern daß jed Narr und jede Närrin alle Andern, nur sich ausgenomen, sür Narren und Närrinnen halten

Die Narren find auch gar keine Narren, daß Narren find! Ja sie wären Narren, wenn sie keine Narren wären. Der Staat hat an den Narren einen ordentlich Narren gegessen, er geht deshalb auch mit seinen Narren zärtlicher um, als mit seinen Klugen. Hat einmal ein Nodas Glück, daß sein Verdienst anerkannt wird — und dwahren Narren entgeht das nie — so baut man ihm en Narrenhaüß; wie viel Kluge aber lausen nicht hern wie viel persect Kluge, hat man ihnen je ein Klugen hat gebaut?

Der Stein ber Waisen hat schon viele Ler zu Narren gemacht, aber der Narrenstein (Lapis str torum) oder die gebrannte Beisusschle heilt und sti Schmerzen. Wie viel muß ein Kluger reden, bis m ihm glaubt, er sei klug; ein Narr braucht nur zu schweige und man hält ihn für klug!

Ich will lieber ein Narr werden, als ein Aluger da man nur durch Schaden klug werden kann! Was gider Narr nicht Alles vor! Der Kluge hingegen nuch imm nach geben! Wie glücklich find die Narren! Wir woll einmal das Register der Narren-Sprichwörter durchgehe

und wir werden daraus ersehen, welch ein glückliches Bölklein die Narren sind.

#### Register ber Marretei=Sprichwörter.

"Einem jeden Narren gefällt feine Rappe."

Wie glüdlich ift ein jeder Narr! Fragt einmal unfere Weisen, ob ihnen ihre Kappe gefällt? Wer ist also mehr Narr, der Narr oder der Kluge?

"Narren und Kinder reden die Wahrheit."

Kinder gibt es in unserer Zeit gar keine mehr; unsere Kinder sind keine Narren und unsere Narren sind keine Kinder. Es bleibt also für die Wahrheit Niemand, als die Narren. Ein Kluger wird sich aber hüten, so ein Narr zu sein und die Wahrheit zu reden. Deshalb weiß man nie, ob Siner wirklich in Wahrheit ein Kluger ist; von den Narren aber weiß man sogleich, sie sind in Wahrheit Narren. Wenn keine Narren wären, so hörten wir keine Wahrheit; das ist eine wahre Narrheit und eine närrische Wahrheit.

"Ein Narr macht hundert Narren."

Er macht hundert Narren ohne Katheder, ohne Borlefung, ohne Anstellung, ohne Exercitium, blos durch das lebendige Beispiel, durch reine, praktische Narrheit. Wie viel Kluge werden aber angestellt als Doctoren, Prosessoren, Erzicher, Hosmeister u. s. w., ohne daß je einer noch einen Klugen gemacht hätte. Ein Narr macht hundert Narren, aber aus hundert Klugen kann kein Mensch klug werden! "Narren haben mehr Glüd, als Recht."

Da haben sie gerad Recht! Sie sind keine solchen Narren, daß sie Recht allein haben! Da kämen sie unrecht! Es ist ein wahres Glück, daß sie Glück haben! Hätten sie mehr Necht, als Glück, das wär' ein rechtes Unglück! Die Klugen haben immer Necht und nie Glück; da haben sie was Nechtes! Sie sind nicht recht klug, daß sie Necht haben! Glück, das ist das Nechte, aber das Necht ist kein Glück!

"Wenn die Narren kein Brotägen, so wäre das Rorn wohlfeil."

Nun aber ist das Korn wohlseil; ein Beweis, daß die Narren kein Brot essen; was essen sie denn? Gar nichts etwa? Ja, Kuchen, Kuchen essen sie! Wer ist also gescheidter, ein Narr, der Kuchen ist, oder ein Kluger, der Brot ist? Die Klugen haben Brotwissenschaften, die Narren aber besitzen Kuchen wissenschaften!

"Narren foll man nicht auf Eier feten."

Dieses Sprichwort hängt mit dem vorigen zusammen; da die Narren Ruchen haben, so haben sie gewiß auch Küchlein; wenn sie Küchlein haben, wozu wird man sie erst auf Eier setzen? Die Klugen aber sitzen beständig wie auf Eiern, und dennoch brüten sie nichts aus, als höchstens ein "ei, ei!" Kaum aber hat der Kluge ein Ei, so will es klüger sein als die Henne! Wo ein Kluger geht und steht, sieht er immer aus, als ob er säße — aus Eiern; aber er sitzt stets auf fremden Eiern; manchmal

gadern fie, baß man glaubt, fie fitzen auf Straugeneiern, und wenn fie fertig find, haben fie Ameifeneier ausgebrütet.

"Narren wachfen ohne Begießen."

Und wie schöngewachsene Narren gibt es; es gibt Narren, die so schön gewachsen, daß ihnen hundert Aluge nicht gewachsen sind. Sie wachsen ohne Begießen, darum kommen sie eher auß Trodene. Die Alugen aber sehen immer aus wie begossen, und wachsen doch nicht von der Stelle. Die Alugen sind immer schön troden, obschon sie stelle. Die Alugen sind immer schön troden, obschon sie stelle vom Negen in die Transe kommen; sie sind troden, und doch geht ihnen ost das Wasser bis an den Hall!

"Soffen und harren macht Manchen zum Narren!"

Das sind denn doch wenigstens hoffnungsvolle Narren; an den Klugen aber ist oft alle Hoffnung verloren,
Unsere Klugen sehen stets aus, als ob sie in der Hoffnung
wären, und sie verharren darauf, bis zur Berzweislung.
Es ist sehr weise von den Narren, daß sie hoffen und harren; denn wenn sie blos hofften und nicht harrten,
oder blos harrten und nicht hofften, so wären sie in
einer traurigen Lage. Die Klugen hoffen nicht, darum werden sie ost unverhosste Narren, sie harren blos, das heißt,
sie verharren auf ihre Klugheit, und darum ist eben alle
Hoffnung bei ihnen verloren.

"Narren reden, was ihnen einfällt."

Das find ehrliche Narren, die reden, was ihnen einfällt; unsere Klugen und Gelehrten reden, was Andern

einfällt! Den Klugen aber fällt nie etwas ein, als höchstens — ihr System.

"Weiber, Glüd und Gold sind allen Rarren hold."

Welch ein Glück, ein Narr zu sein! Die Weiber sind beshalb den Narren hold, weil sie wissen, daß man aus ihnen selbst nicht klug werden kann. Vielleicht sind sie ihnen auch deshalb hold, weil ihnen das Gold auch hold ist; so ein Goldnärrchen, das ist ihr Mann! Oft geht von so einem Goldnärrchen die Vergeldung ab, dann geht die Fran auch ab; das ist dann nech sein Glück, dann geht ihm nichts ab! Die Weiber sind den Narren hold; was aber die Weiber betrifft, da sind die Klügsten die größten Narren, und der größte Narr wird ost plötzlich so gescheidt. zu sehen, das sie ihn zum Narren haben.

"Es find nicht Alle Narren, die nicht in Nath geben."

Es find auch nicht Alle Narren, die in den Nath gehen; sie find blos Alle Narren, wenn sie aus dem Nath gehen, weil in dem Rath guter Nath am theuersten ist, und jeder Nath in seinen Nath vernarrt ist.

"Er ist ein Narr, fo weit er warm ift."

Es soll heißen, er sitzt warm, so weit er ein Narr ist; wo der Mensch aufängt, gescheidt zu sein, da sitzt er nicht mehr warm. "Es find nicht alle Narren geschoren."

D nein, aber die Gescheidten, die sind schon alle geschoren, obwohl sich kein Mensch um sie schort. Wenn alle Narren geschoren werden, das wär' eine schöne Beschestung, da dürste kein Mensch mehr den Hut abnehmen, ohne daß man ihm den Narren auf den Kepf zusagte. Es sind aber auch nicht Alle Narren, die geschoren sind. Die Schere der Selbstsucht schert blos die gescheidten Köpfe und läßt die Narrenköpfe ungeschoren. Man schert gewöhnslich nur jene Narren, die in der Wolle sitzen, und im Gezgentheil bleiben jene ungeschoren, an denen kein gutes Haar ist.

"Ein jeder Mensch muß ein Paar Narrenschuhe zerreißen."

Davon sind selbst die nicht ausgenommen, die barfuß gehen. Mancher Mensch hat das Unglück, daß seine Narrenschuhe ein Baar unzerreißbare Patentsohlen haben, und er muß sie all sein Lebtag tragen. Mancher Mensch hat aber seine Narrenschuhe so gut be schlagen, daß er eher den Nagel auf den Kopf trifft, als die Gescheidten, die immer auf Socken und auf Eiern einhersteigen; und mancher Mensch, der, wie man sagt, einen ganzen Stiesel Beisheit besitzt, hat nicht Geschick genug, dem Narrenschinen Narrenschuhriemen aufzulösen.

"Wer mit Narren zu Bette geht, steht mit Narren auf."

Das ist doch natürlich; aber oft geht man mit Klusgen zu Bette und steht mit Narren auf. Wie oft kommt es über Nacht an den Tag, daß der Kluge, beim Licht betrachstet, ein Narr ist!

## "Ein Rarr lobt den andern."

Das sind löbliche Narren, das lob' ich mir! Aber die Gescheidten, da lobt Keiner den Andern, der Eine und der Andere lobt nur sich.

Aus allen diesen Sprücklein und ihrer Anwendung ist zu ersehen, daß die Narren große Borzüge vor den Klugen besitzen. Wie selten sindet ein Kluger ein weibliches Wesen, das seine Klugin sein will; aber jeder Narr sindet sogleich seine Närrin! Der Büchernarr sindet seine Büchernärrin, der Kleidernarr seine Kleidernärrin, der Weibernarr seine Männernärrin, der gute Narr seine gute Närrin, ja, der kleinste Narr sindet noch immer sein liebes Närrchen. Es gibt eine Narrenliebe, aber keine Weisenliebe, und ein Narrenseil ist mir doch immer noch lieber, als ein kluger Strick!

Bon der Narrentracht ist uns leider nichts übrig geblieben; wir haben keine Narrentracht mehr, aber blos eine Tracht Narren! Die Nargenkappe ober Gugel ist abgekommen, dasür haben wir verkappte Narren unter Hüten, Handen und Mützen. Auch die

# Efelsohren,

diese Abzeichen der eigentlichen Narren, sind abgekommen, obwohl wir noch Narren genug haben, die mit Freund Landohr sich messen könnten. Auch der

## Sahnenfamm (Coxcomb)

ist verschwinden, und doch sieht man gelehrte Narren und Streithähne, denen der Kannn, wie der eines Truthahns sichwillt; nicht minder perschwand der

## Narrenfolben (Sceptrum morionis)

und doch wimmelt es von Narren mit Kolben und Netorten; deshalb mangelt es uns auch an Kolben, die Narren gehörig zu laufen. Nicht minder ist der

## Narrentragen

ganz aus der Mode gekommen, obschon man alle Angensblicke einen Narren beim Kragen erwischen könnte. Die

## Schellen

find ganz verschollen. Die Navren tragen leider keine Schellen mehr; man kann sich nicht mehr hüten, sie kündigen sich nicht mehr an. Die Warnungsglocke sehlt jetzt bei den Narren, deshalb kann man ihnen gar nicht mehr ausweichen.

Man sieht also, daß Aleider Leute machen, aber Aleider machen nicht Narren, und daß es Narren ohne Narrenkleider genng gibt. Eine der größten Narrheiten der Neuzeit sind Festessen und Toaste; der Großmeister aller Narren, der Hanswurst, hält folgende Festessen-Nede:

Meine Herren! Die Borsehung hat uns Deutschen einen Mund gegeben, zum Essen, zum Trinken und zum Reben! Lange haben wir leider deusselben nur zum Essen und zum Trinken gebraucht und haben nicht geredet; der Deutsche hat gedacht und nicht geredet, das muß aufhören; denken kann jeder Mensch, aber zum Nedner muß man gesboren sein! Der Deutsche will von nun an reden und nichtsdenken, und wir wollen ihm mit unserm Beispiel vorangehen! Wir haben uns hier versammelt, meine Herren! Das ist schon ein großer Schritt! Das ist ein gewaltiger Schritt! Wenn man sich nun einmal versammelt hat, wozuman sich versammelt, das sindet man dann schon leicht her ans! Alle Stände Europa's versammeln sich, warum soll der Narren-Stand, der älteste, der ausgebreitetste Stand der Welt, sich nicht versammeln?

Wir wollen uns beim Essen versammeln! Zuerst war das Wort, dann der Geist, dann das Fleisch; bei uns soll es umgekehrt sein: zuerst das Fleisch, dann das Wort; der Geist sindet sich hinterdrein, und findet sich nicht gerade ein Geist, so nimmt man ein Gespenst! Alle großen Dinge werden durch und mit und bei Essen abgethan. Die Engel, die dem Bater Abraham erschienen, thaten wenigstens so, als ob sie äßen, wahrscheinlich, damit sie Abraham sür Dentsche halten sollte. Die Versammlungen der Natursforscher kommen zusammen, um zu essen und zu sehen, wie

viel sie ertragen können; sie bringen mehr in sich binein. als aus sich heraus, und obwohl sie vorgeben, gar keine politische Tendenz zu haben, so arbeiten sie im Stillen doch nur für die Restauration Deutschlands! Talleprand ift nie ein größerer Diplomat, als bei Tische gewesen, und er hatte durch den häufigen Teller-Wechsel gelernt, auch bei dem Regierungs-Wechsel von jeder Affiette etwas zu geniehen. Gegenwärtig effen die lebenden Gelehrten die verftor= benen Gelehrten. Ueberall leben sie von dem Tod der Schrift= steller! Da wird immer gegessen! Den Todestag Goethe's. Schiller's, Jean Baul's, Gellert's, Leffing's, Mendels= fohn's u. f. w., und so wie der verstorbene Zelter vom Dratorium "Tod Jesu" lebte, so leben die Schriftsteller von den Seelen der abgeschiedenen Dichter. Ein gewisser Traiteur foll alle todten Schriftsteller Deutschlands für den Preis von seckzigtausend Thaler jährlich gepachtet haben, mit dem ausschließlichen Privilegium, daß diese Tobten nur bei ihm verzehrt werden dürfen.

Effen, meine Herren, ist die Achse aller deutschen Großthaten und Empfindungen; wir haben den bedeutendsten Schritt schon gethan, wir essen; indem wir essen, werden wir schon eo ipso vielen Volksrednern gleich, da wir das Maul voll nehmen; und somit wäre der heiligste, erste und letzte Zweck unserer Versammlung erfüllt; nun wollen wir auch auf die wichtigsten Intersessen unserer Völker eingehen.

Meine Herren! unsere Nation hat Jeden von uns mit dem Namen seines Lieblingsgerichtes beehrt; mich haben

bie Deutschen mit dem Beinamen "Wurst", die Hollander haben Sie mit dem Namen "Häring", "Pickels Häring", oder "Pickels Willibald Alexis", die Engländer mit dem Namen "Lord Pudding", der Franzose mit "Sean Potage" und die Italiener mit "Signore Maccaroni" beehrt. Lassen Sei uns bei diesen Gerichten hier das Wohl unserer Nationen besprechen.

Jean Potage: Oui! Lord Pudding: Yes! Signore Maccaroni: Si! Bickel-Häring: (Schläft schon.)

Ich glaube aber, man thäte besser, viese Jungfrau nicht unter einen Hut, sondern unter die Haube zu brinzen; denn sie ist schon eine alte Jungser, eine Jungser, die im Antlitz (Spanien und Portugal) Leberslecken, Sommerssprossen und Highlattern hat; an den Beinen (Italien u. s. w.) voll von Essteraugen und Leichdörnern; ihr Oberseib (Frankreich u. s. w.) ist ausgestopst mit salschen Ideen und wattirt mit ausgeblasenen Phrasen, mit windausgetriebenem Gigot, und der Bauch, mein liebes Deutschland, hat auch nun die Trommelsucht und wird heimgesucht von Zeitblähungen und Zeitgeistsbesten. Wo ist der Mann, der eine solche alte Jungser unter die Haube bringen will?

## Die drei Wunderseen.

1.

#### Der rothe Gee.

Es fleht ein rother See in Fenergluthen, In ihn ergießen sich viel wilbe Flammen, Bald lacht ber Spiegel seiner hellen Fluthen, Bald rinnen wild und sodernd sie zusammen; In seiner Tiese wohnen beieinander Delphin und Unhold, Nig' und Sasamander.

Wiel tausend Klippen, Wirbel, Felsenriffe Drob'n Dem, ber biesen See will fühn befahren Doch Muth und Hoffnung senden ihre Schiffe Zur See, in Stille und in Sturm'sgefahren — Und zu durchschiffen ihn auf Abentener, Ersteht boch ein Columbus siets, ein neuer.

Und auf des rothen See's tiefem Grunde, Allwo entspringt der Wogen Bunderquelle, Sieht man, wenn klar der See, zur stillen Stunde, Den Schatz von Perlen in der Muschelzelle; Und wer zum Grund des See's will niedertauchen, Berichließ' den Mund und wage kaum zu hauchen.

- Rennst Du ben "rothen See?" - Es ift bas Herz Mit seiner Ebb' und Fluth aus Lust und Schmerz! 2.

#### Der weiße Gee.

Wie Essenbein liegt ba ein See, ein kleiner, Geebnet wie ein Teich am Frühlingsmorgen. So glatt, so rein, kein Lisienblatt ist reiner; Doch unter seiner Decke, still verborgen, Arbeiten ungesehen stille Mächte Zum Gliic und Weh ber menschlichen Geschlechte'

Was unter bieses See's Silberspiegel Geheime Kräfte wundersam ersinnen, Drückt auf dem See, ein unversennbar Siegel, Sich ab mit seinem ersten Urbeginnen; Was innen sebt an Stärke und an Schwäche, Das malt er ab auf seiner Oberkläche:

Balb fräuselt sich ber See, die weißen Wogen Geb'n hoch, in Furchen falten fich die Wellen; Und balb, von duftern Bolken überflogen, Berdunkeln sich die sonst so laren Stellen, Und wenn er ruhig scheint, als ob er schliefe, Ringt eine Welt sich oft aus seiner Tiefe!

- Kennst Du ben "weißen See", ben silberblanken? - Die Stirne ist's, bas Weltmeer ber Gebanken! M. G. Capbir's Schriften. VIII. 20.

3.

#### Der blaue See.

Es ruht ein blauer See in engen Gränzen, Doch weithin strahlt sein magisches Gesunket, Wie Morgenhimmel bald erscheint sein Glänzen, Und bald wie Abendhimmel, disterdunket; Doch find in diesem himmel, in dem klaren, So Tag als Nacht die Sterne zu gewahren!

Und was ber "weiße See" als ein Geheinniß Berichtießt, wie Perlen in ben Aufterzellen, Das fpricht ber "blaue See" aus ohne Säunmiß, Das plaubern aus die vielberedten Bellen; Berrathen vorlaut vom Geschwätz der Wogen, Wird ber Gedanke schon an's Licht gezogen!

Und wenn im "rothen See" bie Quellen bluten, Bon wilden Freuden und von wilden Weben, Da sieht den "blauen See" man überfluthen, Beil beider Quellen ineinander gehen; Benn voll der "rothe See" zum Ueberfließen, Dann muß der blaue magisch sich ergießen!

- Rennst Du ben "blauen See" und seine Kunde? - Das Auge ift's mit seinem Sternengrunde!

## Aphorismen.

Wenn bas Mäbchen bas Porträt ihres Geliebten von bem Risschleier ber Brieftasche befreit und es von bem beiligen Duntel bes Schmudfästehens weg auf bas Berg binbangt, fo nenne ich biefen Jüngling geftorben in ihrer Liebe; fie bringt ben Tobten nicht mit, ober unter, fondern auf bem Bergen8idilbe getragen; er macht bier ein Caftrum Doloris und liegt wie eine Schauleiche in Brillantlichter nicht im, fonbern auf bem Sarge. 3hr Berg ift ein unechter Terpich, ber bas Bilb nur auf ber Aufenseite zeigt, Die Richfeite ift leer. Das Bilb ber Beliebten bingegen auf bem Bergen bes Junglings ift nur ber Durchichlag bes innern Bergaebilbes; Die Sonnen-Titelvianette an bem Portal bes allerheiligften Sonnentempels; bas an einem Gifenanter befestigte Schwimmbolg, bas auf ber Oberfläche bes Baffers zeigt, wo ber Unter tief ftedt, und bie Bauberflamme, bie bie Stelle bes Schates andeutet. Gein Berg gleicht echten dinefijden Tapeten, mabren Gobelins, beren Bilber feibengleich find. Das Bilb bes Gemahls bangt auf bem Bergen ber Gemablin, wie an bem Thore einer gewesenen Keftung bie alten Baffen und Reulen übermundener Keinbe. Es ift gleichsam bie Bergenslarve bes Cheftanbballs und bittet um - - - Mastenfreiheit Das Bilb ber Gattin auf bem Bergen bes Beren Gemahls bangt fo ba, wie bie Ramen ber-Torner Länder in bem Titel großer Potentaten. Das Bilb gleicht der Livree, fie zeigt nicht an, daß man fie befitt, soubern baß man von ihrem Reprafentanten befeffen wirb.

Es gibt Fälle, wo bei bem Falle ber weiblichen Tugend ber Genius ber Menschheit lächelt und auf ihrem Grabe bie Engel ein Fest seiern, die im Erliegen noch Siegerin ist und besiegt die Palme erringt. Der Sturz einer solchen Tugend ist rühmlicher, als die Trophäen anderer siegreichen Tugenden: so wie die drei Schwestern Siege bei Salamis, Platäa und Mpcale, mit ihrer vereinten Glorie, die Glorie der Niederlage bes Königs Leonidas bei den Thermoppsen nicht aufzuwiegen im Stande sind.

Es ist boch ein großer Borzug, ben die Thiere vor uns Menschen haben, daß sie ihre Ohren wie Klappenslöten gebrauschen, daß heißt: sie senken können. Sie hängen, wenn sie etwas Trauriges hören, wie bei einem Leichenbegängnisse, dem Tromsmelsell noch ein Trauertuch um, das die Töne wenigstens dämpft; da hingegen die Tonkronhüter an unsern Trompetenschnecken, wie die Steinschilbwachen an öffentlichen Gebänden, doch Niemandem den Eingang verwehren.

Es gibt Augenblide in unferm Leben, in benen fich bie bunnen Blumenfaben ber Cebufucht, ber Liebe ber Freund-Schaft wie ichneibenbe Schmerzensseile und Ringelichlangen um unfern Bergens-Laofoon legen, wo biefer breifpitige Reptunsgaden in die Tiefe unserer Empfindung fabrt, und ein Rreta namenlofer Schmerzen aus bem Meere ber Gefühle auftaucht: wo bie Roabs-Taube ber Sehnsucht beimatlos zu unserer Lebens-Arche gurudfebrt und bas gerftorte Jerufalem unferer Liebe, mit Riebaras und Rebeln überbaut, aus ben Gisfpalten unferes Bergens in formlosen Ruinenmassen hervorgrauet! D, welch anderes Mofdusmittel baben wir bann gegen ben Schmerz-Rrampf in jedent Nervenknoten, als ben Granitkern eines Tropfens aus ber Bancliffen-Quelle ber Thranen, ober bie Schmerzen8-Schattenstimme Edjo in bem boblen, fonischen Bergmustel, bie als Seufzer-Paffatwind in bie Trostfegel blaft, ober bas magifch-magnetische Sanbauflegen ber Janusseite unfere Lebens, ber Riiderinnerung? -

# Das Lied der Hacht.

Nicht frumm ift fie, blos ftill, bie Nacht, Die Nacht ift schweigsam, boch berebt, Die Erbe schläft, ber himmel wacht, Der Bater bort geht nicht zu Bett!

Aus Nacht fommt Troft, aus Nacht fommt Heil, Aus Nacht fommt Morgenroth und Licht, Die Nacht, fie nimmt an Allem Theil, Was Schmerz und Unglück zu ihr spricht!

Bei Nacht ertönt die Nachtigall, Benn and're Bögel schlafen ein, Und Senfzerton und Liebesschall Sind silf und mild bei Nacht allein!

Die Nacht, bas braune Götterweib, Hat Augen voller himmelsglanz, Sie schlingt sich um ben sugen Leib Aus gold'nen Sternen einen Kranz;

Die Nacht ist eine fromme Frau, Auf Erben liegt ihr Angesicht, Doch hoch empor zum himmelsblau Hobt fie ben Geist mit Zuversicht!

Nun gar die Nacht, die Weihnachtsnacht, Der Erbennächte Glid und Preis! Die Seil und Glüd und Licht gebracht Und Segen für ben Erbentreis! In bieser Nacht sieht hoch im Raum Im großen, blauen himmelszelt Aus Sternenlicht ein Weihnachtsbaum, Von gold'nen Strahlen rings erhellt;

Und Stamm und Zweig und jeber Uft, Die hoch an biefem Baume find, Sind reich beschwert mit Segenslaft, Bon Gott für jebes Menschenfind!

Denn jedes Sternlein ift beschert Für Menschenkinder als Geschent, Daß es in Leid und Weh' der Erd' Sein Herz zum Later oben sent';

Denn jener Baum aus Sternenschein 3ft milber Gaben reich und voll, Bon bem die Menschheit, groß und tlein, Die süßen Früchte pflücken soll!

Denn jebem Menichen, arm und reich, Hat Gott fein Sternlein bort beschert, Das ihn bewacht im Erbenreich Und seinen Erbenpfab verklärt:

D'rum sei dies Lied ber Nacht geweiht, Die Gott geweiht mit Licht und Rath, Ihr Mid ift Licht und Herrlichkeit, Ihr Mug' ist Troft, ihr Geift ist Gnab'!

Enbe bes achten Banbes.

# Inhact

des achten Bandes.

|                                                         | Seite |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Große, gewaltige Wohlthätigfeits = Atademie und Bor-    |       |
| lesung von Menschen und Thieren in der Arche            |       |
| Noa, zum Besten ber ersten großen leberschwem-          |       |
| mung                                                    | 1     |
| Eine Ungarsage                                          | 25    |
| Lebenbe Bilber aus meiner Selbst-Biographie             | 32    |
| Das Kind und bas Gebet                                  | 40    |
| Allerseelen-Racht                                       | 47    |
| Der Brotverächter                                       | 54    |
| Gulbane, ober: Bergtrieb und Weltlieb                   | 60    |
| Gänse-Blumen                                            | 128   |
| Das "ff" bes Lebens: "Frühling" und "Francn"            | 148   |
| Des Invaliden Gang nach Baten                           | 170   |
| Der Schicffal8 - Becht, ober: Gin Baffagier ber britten |       |
| Rlasse                                                  | 178   |
| Die beiben Rosen                                        | 185   |
| Die Emancipation ber Frauen als Conversations- und      |       |
| Rebe-Stoff, ober: Go lang' man lebt, barf man           |       |
| nicht reben; wenn man schläft, soll man nicht           |       |
| reben; wenn man todt ift, fann man nicht reben;         |       |
| also wann soll man reden?                               | 199   |
| Transfeld hait                                          | 915   |

| *                                                    | Ceite |
|------------------------------------------------------|-------|
| Die mahrhaften und lügenhaften Erscheinungen unserer |       |
| Gegenwart und Zufunft, als: Induftrie, Nebus.        |       |
| Tantieme, Rinberpoft, Afademien, Illuftrationen.     |       |
| Roffleischeffer, politische Lieder und die nächste   |       |
| Erscheinung ber beutschen Flotte auf bem Alfer-      |       |
| bache                                                | 219   |
| Binka Panna                                          | (235  |
| Die bentsche Sprache und die beutschen Frauen        | 243   |
| Sensitiven                                           | 254   |
| Welt-Narren Büchlein                                 | 259   |
| Die brei Bunderseen                                  | 272   |
| Aphorismen                                           | 275   |
| Das Lieb ber Nacht                                   | 277   |

+0;0;0·





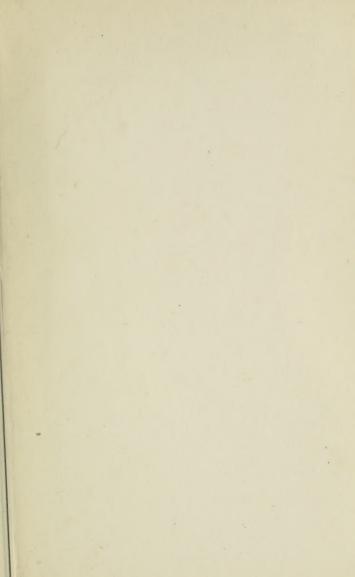





